





### Jean Paul's

# sammtliche Werke.

LXIV.

Dreizebnte Lieferung.

Dierter Band.

Berlin, Verlag der Buchbandlung I. A. Lift. 1835. 5356 Yan

## Jean Paul Friedrich Richter.

Ein biographischer Commentar zu beffen Werken

von

Nichard Otto Spazier,

Neffen des Dichters.

Rene unveranderte Ansgabe.

Vierter Band.

79782

Berlin,

Berlag der Buchhandlung 3. A. Lift. 1835.

### $\mathfrak{I}$ nhalt.

| 3                                                                | cete |
|------------------------------------------------------------------|------|
| 3mbliftes und Dreigebntes Rapitel, Gefter Beind in Bei           |      |
| mar; - die Eitamde; - letter Unfenthalt in Bof Anguit            |      |
| 1796 bis November 1797.                                          |      |
| Borrede jur gweiten Huftage bes Birfein : - Jean Paul's bamalige |      |
| Stellung jur Sritit; - erfte Berinde jum Titan; - Bubeffemor;    |      |
| - Kampanerthal: - Erffarung ber Sotzidnute                       | 7    |
| Biergebntes Rapitel. 3meiter Anfenthalt in Beipig; - Die         |      |
| Deesduer Reife; - Emilie,                                        |      |
| Berte: Die Palingenesien                                         | 76   |
| Sunffebntes Sapitel, Die Glangevode Jean Paul's in Wei           |      |
| mar und Berlin; - Arbeitzeit an ben beiden erften Berten des     |      |
| Titan; - Verheirathung; - October 1798 bis Trubiabr 1801.        |      |
| Berte: Briefe und bevorfiebender Lebenslauf; - Sulbigungs.       |      |
| prediat; - Charlotte Cordan; - Clavis Fichtiona; - Das beim      |      |
| liche Staateed der Manner; - wunderbare Geschichte in der        |      |
|                                                                  | 1115 |
| Mentabrenacht                                                    | 1117 |
|                                                                  |      |
| Jum 101 bis Dezember 1803.                                       |      |

## Fean Paul Friedrich Richter.

& i n

biographischer Commentar.



### Zwölfteg Rapitel.

Erster Besuch in Weimar; — die Titanide; — letzter Aufenthalt in Hof. — August 1796 bis November 1797.

Berrede jur gweiten Auflage bes Firlein; — Jean Paul's bamatige Stellung jur Reitit; — erfte Berfuche jum Titan; — Jubelfenier; — Kampamerthal; — Erklarung ber holzschnitte.

Mit so hestig klopsender Brust voll Erwartungen und Hoffnungen Jean Paul den Thoren von Weimar entzgegengesahren war, — denn da der Wirth in Jena dem bescheidenen Fußgänger ein anständiges Zimmer verweigert, ließ er von Ertrapostpferden dem Im : Athen sich von da entgegenstühren, — so übertraf doch die Aufnahme, die er dort sand, seine kühnsten Traume. Wer möchte den Freudenrausch, in welchem ihm die drei Wochen seines Besuchs dahinstossen, welche den bisher in seiner Wüsse sall berichtneten gleichsam mit einem Sturzbad von Biüthenregen überschütteten, — wer möchte diese Honizwochen seines Lebens anders schildern mögen, als er es selbst in jener Reihe von Jubelbriesen gethan, durch die er seine freudetrunkene und überquellende Seele an der Brust Christian Otto's auszugießen versuchte?

Doch zuvor muffen wir an die damaligen Berhaltniffe deutscher stunft und Literatur in dieser Refidenz und beren Filial Jena furz erinnern. - Bekanntlich herrschte unter ben großen Geiftern ber Nation nicht die beste Bar. monie, befonders feit der Begrundung der "Soren" Infangs 1795, feit welcher Gothe fich mit ben Jenanfern Schiller, Sumboldt, Fichte, Boltmann ze. vereinigt, und besonders Gothe und Schiller, im Gefühl ihrer vereinigten Starte, nicht bloß indirect durch Schovfung von Mufter: werken, fondern auch birect burch fritische Abhandlungen als Tonangeber, und nicht gang ohne Polemit, aufzutreten fich bewogen gefühlt. Da fie fich ju gleicher Beit ber Schut : Jenaichen Literaturgeitung bemachtiget, fo konnte es an Parteiungen nicht fehlen, zumal Bieland feinen "deutschen Merkur" ebenfalls fortführte. Freilich waren bis zur Erfcbeinung ber Tenien biefe Spaltungen feine offentliche, fingen aber bereits an, in die Privat: verhaltniffe in Beimar einen gereigteren Zon ju bringen; und aus bem Briefwechsel zwischen Schiller und Gothe ergiebt fich, wie beide Manner mit einer Urt Berachtung felbit auf die gebildete Belt in Beimar herabfahen. Die größte Unimositat blicht um biefe Beit gegen Wieland ("bas große 3ch von Demannftabt") burch, ber mehr ber Bergogin Mutter Amalie, wie Gothe mehr bem Bergoge befreundet gemefen gu fein fcheint. Um ungludlich: ften ftand Berder ba, ber, gefeffelt von amtlichen Rud: fichten, feinem Genius nicht freien Lauf laffen konnte, feiner Natur nach eben fo menig Gothe'n mochte, als er in feinem boben Eruft an Wieland's, wenn auch gutmus thigen und in ber Abficht reinen, doch materiellen und ichalfhaften, Frivolitat Freude hatte.

Besonders bervor tritt auch dieses Berhaltnig in

Bezug auf die mehr ober minder große Aufmertfamteit, welche Richter mit feinen Schriften bei biefen verschiede: nen Elementen erregte. Berder fowohl als Bieland batten, wenn auch von verschiedenen Standpuncten aus, mit Freude und Empfindung die erften Romane begrüßt; Wieland mehr als Dichter, Berder mehr als Menich, als Lehrer der Menfchheit und als Philosoph. Erfterer fuhlte fich befonders ergriffen burch die glubenden Naturschilde: rungen und ben ichalfhafteren Sterne'ichen Scherg; Betterer burch bas reine bobe Streben, Die Bahrhaftigfeit ter Empfindung, Die Reinheit bes Bergens, Die tiefe Da= turreligion bes Dichters, und von ber andern Seite burch ben edlen Born, ber binter feiner Gatyre und Fronie bas Rampfidmert hervorftredte, und burd ben Dannerftolg und Freiheitfinn, Die alle Schriften ohne Musnahme burch: athmeten. Die Regellofigfeit der Form ftorte beide Man: ner nicht. Wieland, der nach feinem Befenntnig ben Triftram Shandy achtzig Mal gelefen, war mit biefer Urt und Beife befreundet genug, und am Ende felbft nichts weniger als ein formftrenger Dichter, fogar auch selbst in seinen epischen Dichtungen nicht ohne subjective Einmischung des Ergablers. Berber bagegen, abgeseben daß er in feiner großen Maffenanschauung leicht in jede Bolfer : und Menfchen : Individualitat mit gleicher Em: pfanglichkeit einging, trieb vielleicht feine Gleichgultigkeit, ja feinen Sag gegen die Form zu weit, und man weiß, bag er ben Reim 3. B. fogar gang verdammte.

Und biefen Beiben fanden Gothe wie Schiller auch in Bezug auf Jean Paul gegenuber. Beiben war unfer Dichter gewiß gleicherweise zuwider, nur mit bem Unter-

fchiebe, bag Schiller feine Geringschatzung und feinen vollkommenen Mangel aller Empfanglichkeit fur biefes poetische Gein offen bekannte, mabrend Gothe umfichtig genug war, fich in feinen Urtheilen einen moglichen Rud: tritt vorzubehalten. Gothe war in Beimar felbit ein naherer Benge von bem Enthuffasmus, von welchem felbit fo gebildete Leute, wie Rnebel, ergriffen murden; ibm fonnte nicht unbekannt bleiben, welches Intereffe fo einflugreiche Manner, als Wieland und Berber, an dem neuen Dichter nahmen; er fah bie Franen um fich ber von einem Entzückungstaumel, wie er ihm felbft faum geworden, erfaßt, und er mußte nur ju gut, welche Sulfsmacht zu Erreichung ber glangenoften Ruhmespalme eis nem Dichter bie Begeifterung ber Frauen barbietet. Schon ben Bund mit Schiller - und biefe Unficht ift feit bem erften Unblid bes vielbefprochenen Schiller : Bothe'ichen Briefwechfels in und feft geblieben - ichon ben Bund mit biefem batte er mehr ans egoistifder Politif, als aus Bergensneigung und im Befuhl gleichen Strebens, geschloffen. Diefe Politik lehrte ibn, dem jugendlich fraftigen Nebenbuhler lieber die Sand reichen und bie Berrschaft über die Bolfsqunft mit ibm theilen, ebe berfelbe fie ihm gang ftreitig gemacht. Diefelbe Politik gebot ibm, ju versuchen, fich in Bezug auf Jean Paul wenigstens jo gu ftellen, um den erftrebten Rubm univerfelter Muffaffungsaabe nie compromittiren ju burfen. Bufte er benn nicht geschickter Beife felbft unter Undrem auch gur Philosophie, fur welche er offenbar nie bie geringfte Theil: nahme gehabt, fo zweidentig fich zu ftellen, bag fogar die in feinen letten Lebensjahren aufgetauchte feltfame philo:

fophische Schule ihn gu ihren Champion mablen und wunderbarermeife felbft ben Tauft, Die bitterfte Perfiflage auf alle philosophische Gufteme, zum Motto fur fich auserfeben konnte! - Siernach find wohl die bekannten Stellen uber Jean Paul in bem Schiller : Gothe'fchen Briefwech: fel zu beurtheilen. Gothe, ber unfern Dichter burch bie Ueberfendung der unfichtbaren Loge bereits ein Sahr fruher fannte als das Beimar'fche Publicum, hatte nicht die mindefte Motig bavon genommen; und, als er abermals von Jean Paul selbst den Hesperus um ein halbes Jahr fruher zugefchicht erhalten, ehe beffen Schriften in Weimar bekannt wurden: fandte er benfelben an Schiller mit ben befannten Borten: "Bier ein Tragelaph (Bod. hirich) erfter Corte!" - nach feiner flugen Beife bas Urtheil Schiller's, ben er durchaus leitete, halb beftimmend, halb erft eines von ihm baruber erwartend. - Schiller, ber bamals aus feinen philosophischen Studien fich vermittelft ber ernfteren Beichaftigung mit ben Entwurfen jum Ballenftein gu feiner großen Dramenepoche binüber gu arbeiten begann, und jugleich auf ber anderen Geite von Gothe's, bruchftudweise in Manuscript ibm jugeschickten, Bilhelm Meifier, fur den er fich pflichtichuldigft begeiftern gu muffen glaubte, influirt murbe: batte mit ei= nemmale gang aus biefem Rreife heraustreten muffen, um ohne Befangenheit eine fo durchaus fremde Belt, wie bie Zean Paul's, anscharen ju tonnen. Bugleich fehlte es ihm wohl auch nicht bloß an der universellen Empfang: lichfeit, besonders fur ben Sumor und bas Romische, fondern auch au einer tiefen und umfaffenden Bilbung, welche benjenigen, die felbstichopferisch in einem andern

Runfifreife thatig find, es leicht macht, in einen ihnen bisher fremd gemefenen einzutreten. Go wie aber Schiller's mabres Gefühl in Folge der fortgesetzten Reflerionen über ben Meister bennoch rege wurde, er nicht umbin fonnte, gulegt Gothe'n auf ben Mangel alles boberen philosophischen Intereffes im Meifter und bie baraus entfiebende fublbare Leere aufmertfam gu machen, (worauf Gothe befanntlich flugerweise Die Berhandlungen über biefen Roman abbrach): - eben fo murde er, von einem Bohlwollenden auf die Bedeutung Jean Paul's aufmerk: fam gemacht, fich bennoch in beffen Beife haben hineinarbeiten fonnen. In Betracht auf die Urt, wie Jean Paul ihm von dem ihn dominirenden Freunde empfoh: len, und wie er fo gang und gar auf beffen Weise un: vorbereitet war, flingt feine Entgegnung burchaus nicht fo herabfegend, als fie fcheint\*). Bothe erfah felbft aus biefem Urtheil Schiller's, baß fogar eine fo heterogene Natur fich manches von unferm Dichter gu "affimiliren" vermoge, lentte barum ein, verficherte, es fei ihm febr angenehm, daß ihm ber neue Tragelaph nicht gang guwider mare, es fei wirflich Schade um ihn, daß er fo ifolirt zu leben icheine und beshalb "bei manchen guten Partieen feiner Individualitat nicht zur Reinigung feines Gefchmade fommen tonne." - Das traf er jedoch febr richtig: daß Jean Paul "leider felbit die befte Gefellschaft

<sup>\*) &</sup>quot;Das ist ein prächtiger Patron. der Hefperus, den Sie mir neulich schieden. Ge gebert ganz zum Tragelaphengeichtecht, ist aber dabei gar nicht ohne Imagination und Paune, und hat manchmat einen recht tollen Einfall, so daß er eine tussige Lectüre für die sangen Rächte ist." Siege Brichweissel 28. 1. S. 151.

gut fein fcbeine, mit der er umgebe." - Gothe taufchte fich in feinem Borgefuhte nicht. Denn mahrend Schiller diefen Gegenstand hiermit auf immer abgethan geglaubt haben mochte, fab fich Gothe genothigt, im December 1793 gu melben : bag die "Sundsposttage" jest bas Berf feien, worauf bas feinere Publicum feinen Ueberfluß von Beifall ergiege, und er muniche, dag ,,der gute Mann in Sof" bei biefen traurigen Bintertagen etwas Unge: nehmes cavon empfande; - worauf ihm Schiller mit Erstaunen erwiederte : es fei ihm ordentlich pfochologisch merkwurdig, daß in Beimar jest die Sundsposttage graffirten; man follte fich nicht traumen laffen, daß ber elbe Gefchmad fo gang beterogene Maffen vertragen fonne, als "biefe Production" und - Clara bu Pleffis von Lafontaine fei; es mare ibm nicht leicht ein folches Beifpiel von Charafterlofigfeit "bei einer gangen Societat" vorgefommen. --

In solchen Wiberspruch seigten sich diese Manner das mals mit ihrer Zeit, der sie boch so weit vorgeeilt zu sein meinten. Es ist feine Frage, daß Gothe in dieser Epoche durchaus unheilvoll auf Schiller eingewirft habe, indem er ihn aus Egoismus in seinen Kreis bannte, lediglich, um von ihm "zu prositiren"; denn während Schiller durch seine Vorschilde micht bloß Kunst und ästhetische Mängel aus den Meister entsernte, ihn zu vielen Motivirungen veranlaßte, und ganz besonders ihn vermochte, auf das rein realistische Wert den Schein einer ideelteren und höheren Tendenz nachträglich zurückzuwersen: hatte Sothe für Schiller's Arbeiten kaum mehr als ein allgemein lobendes oder ausmunterndes Wort. Auf ber ans

beren Seite murbe freitich Gothe nicht biefen Ginflug Damals haben gewinnen tonnen, wenn Schiller fich nicht in jener bereits fruber ermabuten philosophischen Quarantaincepoche befunden hatte, in welcher er gange Abende lang mit Niethhammer über ben Begriff bes Mechts bebattiren fonnte; - wahrend er an ben Revolutionskriegen feinen anderen Untheil nahm, als Gothe'n aufmertfam guguboren, wenn biefer ihm die Truppenauf: ftellungen barlegte, welche bie Gefahr, von einem fran: gofischen Streifcorus etwa berührt zu werben, weniger nabe furdten ließen, ober wenn Bege ausfündig gemacht werden follten, um das Manufcript ju ben Soren nach bem von den Frangofen abgeschnittenen Stuttgart ju bringen. - Freilich brachte Schiller's Genius ibn fpater wieder mit feiner Beit in vollen Ginflang burch Bilbelm Zell, und er murde an ihrer Spite von ba gewiß fiets gestanden haben, hatte ihn ber Tob nicht furge Beit barauf fo febmerglich feinem Bolte entriffen. - Bie febr Wothe aber berfelben fogar in feiner Beife beftanbig nachbinfte, liegt besonders auch ichon in Diefer Beit in Bergleich zu bem von ihm fo vornehm betrachteten Jean Paul zu Tage. Ber mochte verkennen, bag Bilbelm Meifter aus benfelben Zeiteinfluffen hervorgegangen mar, als die unfichtbare Loge; beides waren padagogische Romane, fur beren Borganger Rouffeau's Emil wie Defta: loggi's Leonhard und Gertrud betrachtet werden fonnen; und der Unterschied bestand, außer der verschiedenen In-Dividualitat beider Dichter, barin : bag Jean Paul, als er feine unfichtbare Loge fcbrieb, Schulmeifter, Gothe aber Theaterdirector mar. - Eros ber unendlichen Semmungen

fur Jean Paul ericbien beffen unfichtbare Loge, beren Ibec ichon 1789 entworfen mar, funf Jahre fruber als Gothe's Meifter; und wenn man bedenft, mit welden verfcbiedenen Mitteln beide Manner an ihr Werk gingen, fo fallt eine folde Bergleichung nichts weniger als zum Nachtheile Richter's aus. Merkwurdig ift, wie ber Bwedt und die Teubeng beider Werke biefelben ericheis nen, und bas eine an bober gehobenen Charafteren er: fest, mas bas andere an funftbewegteren Lebensfreifen und an tiefer Berftandlichkeit voraus hat. Roch merkwurdiger aber, daß Gothe um diefelbe Beit fich mit dem Rauft, mabrend Richter fich mit bem Titan trug, beffen Ericheinen und noch weiter auf bas Berbaltniß mifchen beiben Dichtern fuhren wird. - Roch einmal: es ift au: Berft bedeutsam, daß Gothe und Schiller von ber mach: tig electrifchen Wirfung, Die Jean Paul fcon Damals auf eine Reihe von Sahren in der Nation hervorbrachte, sich nicht warnen liegen, in ihm die anbrechende neue Beit, welcher er um Jahrgebende vorauseilte, ju erblicen, und in Leuten, wie Schlegel u. bgl. m., die ber ihrigen gang angehörten, die neue Generation erblicken wollten .-

Denn bie große Wirfung und ber Enthusiasmus, die Richter bamals in allen Standen erwedt hatte, mit so unendlich frembartigen und fast zurückstößenden Mitzteln erwedt hatte, bei ben Leuten ans der altesten Spoche, wie Gleim, Lavater, Wieland, Gerstenbergt, wie bei ben Frauen und jungeren Mannern, die gerade an Gothe oder Schiller sich nicht angeschlossen, wie bei Herder, Jacobi, der weit in die Zufunst blidte: — biese Erscheinungen waren wohl einer naheren Untersuchung werth

gewesen, um fo mehr, je munberfamer biefetben von bem "auten Manne in Sof, ber in feiner Ginfamteit nur mit fich felbft verfehrte," ausgegangen maren. Bas mar es anders, mas biefe machtige Erschütterung hervorbrachte, als der revolutionare Umfturg aller bestehenden conventionellen und funftlerifden Schranken, Die ben ftromenben Erguß aller Gefühle, aller boberen Gebanten gebemmt, und bas laut fich verfundente Streben, von ben Trummern bes Umgefturgten aus fich nach ben bochften Soben bes religiofen, bichterifchen und burgerlichen Lebens binaufzuschwingen? Die gange Nation frankte ja bamals, bis Napoleon's Erfcheinen auf Jahrzehenbe, wie er ben Strom ber frangofifchen Revolution mit feinen Riefen. fauften felbft bis an feine Quellen wieder gurudgudrangen im Stande mar, um fo leichter bie beutschen Gebnfuchten gewaltsam jum Schweigen brachte, - es frankte Die gange Ration an benfelben Uebeln, wie Jean Paul: an einer ju vollen Geele, gefdmangert mit ben gewaltig gum Musbruch fich brangenben Ibeen geiftiger und gefelliger Emancipation, die von den im Ruden der die frangofifche Republik bekampfenden fürftlichen Beere noch in ihrer alten Starte bestehenden politischen und conventionellen Inftitutionen gewaltsam gurudgebalten murben. Mur ein fleiner Theil ber Nation konnte ben Dannern folgen, welche in ber Speculation fich Luft machten, und felbit in biefem Schlupfwinkel von ben Spuraugen ber Regierungen aufgefunden und verfolgt murden; - man bente an Sichte! - Go ergab man fich allgemein einem außerst unbehaglichen, an Mlem beimlich nagenden Step. ticismus bes Gefühls, por welchem bie ernfte Empfindung laut zu werden fich schamte. Unter Diefen Umftanden mußte Jedem, der unter foldem Bergdrucke litt, Jean Paul's Beife wie bas Bort eines rettenden Propheten ericbeinen, ber fed mit ber frischeften, reinften und tiefften Maturempfindung vorantrat, feine Bruft und fein fchla: gendes Berg entblogte, mabrend er zugleich mit fraftiger Sand die Beifel über die morichen Jammerlichkeiten und Alltäglichkeiten ichwang, vor benen fich bas thranende Muge, feine Liebe, feine Gehnfucht, fein boberer Glaube und feine Entzudungen verbargen, und ber namentlich die politischen Gebrechen in den hochften wie in den nie: derften Regionen angriff und in ihrer Bloge bem burch ibn laut werdenden Spott und Gelachter preisgab. Die offene Berausstellung feines Ich und die dadurch offen veranschaulichte Bedeutsamkeit eines einzelnen, ifolirten Menfchen, der mit folder Rraft aus der Maffe des Bolfs bervorzutreten magte und einen gangen großen politischen. philosophischen und poetischen Birtungefreis allein an feine Perjonlichkeit fed und fuhn gu frupfen magte, fchien jedem Gingelnen im Bolke, ber fich fruber nur als einen Theil einer ununterscheidbaren Daffe gefühlt, feine befon: bere Geltung, mit einem Wort: Jedem fein Ich, wieder: jugeben. Da jugleich übrigens die glubenofte Gefühle. idmarmerei mit bem fuhnften Gpott in jedem Berte fid, beifammen fanden: fo tonnte Jeder fein Entguden laut aussprechen, ohne beshalb befürchten zu muffen, für einen empfindfamen Rarren gu gelten. -- In biefer verichiedenen Stimmung in Bezug auf Jean Daul mar man in Beimar, als ber Dichter jum erften Dal "ber IV. Theit.

heiligen Stadt Gottes" queilte, "nach welcher er von Jugend auf wie nach einer Reblah feine Augen gerichtet"\*).

#### Jean Paul an Otto.

Beimer ben 12. Juni 1796, Conntage, 7 Ubr Morgend.

"Gott fab gestern boch einen überglucklichen Sterb: lichen auf ber Erbe, und ber war ich - ach! ich war es fo febr, daß ich wieder an die Nemefis denken mußte, und daß mich Berber mit bem deus averruncus troffete. - 3ch fann mit meinem Schreiben nicht fo lange warten, bis ich Dir einen Brief fchicke; ich will nur etwas fagen. - Geftern ging ich um eilf Uhr (weil ihr Ginladungsbillet mich zweimal verfehlte) zur Ralb (es ift bie Schwester ber Bairentherin, und ich glaube fast, meine auch). Ich hatte mir im Billet eine einfame Minute ausbedungen, ein tête à tête. Sie hat zwei große Din: ge: große Angen, wie ich noch feine fab, und eine große Geele. Gie fpricht gerade fo, wie Berber in ben Briefen über humanitat ichreibt. Gie ift ftart, voll, auch bas Geficht - ich will fie Dir fcon fchildern. Drei Biertheil Beit brachte fie mit Lachen bin (deffen Balfte aber nnr Schwache ift), und ein Biertheil mit Ernft, wobei fie die großen, fast gang jugefuntenen Augenlieder bimm: lisch in die Sohe hebt, wie wenn Wolfen den Mond wechselsweise verhullen und entblogen. - 3ch fummere mich um feine Richtigfeit bes Unsbrucks, aus Mangel ber Beit; ich will Dir blog viel fchreiben. - "Gie find ein sonderbarer Densch!" - bas sagte fie mir dreißig:

<sup>\*)</sup> Brif Scan Paut's an Bielanb.

mal. - Uch! bier find Beiber! - Much habe ich fie Alle jum Freunde; ber gange Sof bis jum Bergog liefet mich. - 3ch af aus Urfachen nicht bei ihr. Gie fchrieb meine Unfunft an Anebel (Rammerherrn bei ber Bergogin). Um 3 Uhr fam ich wieder, und Rnebel auch. Er ift ein Sofmann im Meugern, aber fo viel Barme und Kenntniffe, fo einfach! Alle meine mannlichen Befanntichaften bier (ich irollte, biefe nicht allein!) fingen fich mit ben warmften Umarmungen an. Du finbeft hier nichts vom jammerlichen Gezierten in Sof, von ber janmerlichen Sorge um Mode. Ich wollte, ich hatte den grunen Zalar behalten, oder bloß den blauen Stutrod noch einmal wenden laffen. - Er wollte mich zu Berber, und heute Mittags jum Effen gu Gothe fuhren; aber ich blieb bei bem Borfat bes coeur-à-coeur: wenn ich namlich Jemand gum erften Mal febe. --Seute Mittags allein bei der Ralb. Gegen 5 Uhr gingen wir brei in Anebel's Garten; unterwegs fuhr uns Ginfiedel entgegen, der mich geradezu bei dem Ropf nahm und der nur drei Worte fagen konnte, weil er bie Berzogin in die Comodie begleiten mußte, nachher aber fogleich wiederfam. Nach einigen Minuten fagte Knebel: Die fich bas alles himmlifch fugt! bort fommt Berber mit feiner Fran und den zwei Kindern. Und wir gingen ihm entgegen, und unter bem freien Simmel lag ich end: lich an feinem Mund und an feiner Bruft, ich fonnte vor erflicender Freude faum fprechen - nur weinen. Berber fonnte mich nicht fatt umarmen. 208 ich mich umfah, waren die Augen Anebel's auch nag. - Mit Berber bin ich jest fo befannt wie mit Dir. Er wollte ichon

langft an mich fchreiben, und als er mit feiner Frau, die mich berglich liebt, (fie ift eine, nur anders modificirte Ralb), durch Sof reifete, wollten fie mich befuchen. - 3ch wollt', es ware moglich fo unverschamt gu fein, Dir Alles fagen gu fonnen. Er tobte fast Mues an meinen Ber: fen - fogar die Gronlandischen Processe. Er fieht fo ebel, aber boch anders aus, als ich mir ihn bachte; ipricht aber fo, wie er fchreibt. Er fagte: fo oft er ben Desverus gelefen, mare er zwei Zage zu Gefchaften untauglich gemesen. Un ber Abhandlung über die Phantaffe gefallt ibm Alles. Er brudte mir immerfort bie Sand, und ich fagte immer, ba wir Alle mit einander fagen: Wenn nur mein Otto da mare und es horte! Knebel und Berder wollen mir die berühmteften Bucher und Blatter zum Lefen (z. B. den Moniteur) mit merfantilischer Belegenheit Schicken. Berber liebt bie Gatpre unendlich und hat fie, jumal die Fronie, mehr im Munde. als ben Ernft. Er fragte mich bei ben meiften Stellen meiner Bucher um die Beranlaffung bagu; er gab mir ein erdruckendes Lob. Das Gprechen von Deinem Daul mag etwa, obwohl in Intervallen, funf Stunden ben gangen Abend gedauert haben. 3ch befame Gundenbe: gablung, fagten Mle, ba ber Meifter und die Boren gu funf Ed'or ber Bogen abgeben. Ich murbe jest in Deutsch= land am meiften gelefen; in Leipzig hatten alle Buchhandler Commissionen auf mich. - Wieland hat mich breimal gelefen; fie bedauerten Alle, daß er aus bem Birtel fehle. Berber ergablte, bag Gleim ben gangen Zag und die gange Nacht fortgelefen. Er will mich heute Briefe von Samann lefen laffen. Er fpricht von Rant's

Enftem im bochften Grade migbilligend. Bon feinen eignen Werfen fprach Berber mit einer folden Geringichagung, bie Ginem bas Berg burchichnitt, bag man faum bas Berg bat, fie gu loben; er will nicht einmal Die Ideen fortseten. Das Befte ift, mas ich ausstreiche - fagt er, weil er namlich nicht frei fcbreiben barf. -Abends affen wir alle bei ber Ralb. Gie haben Alle bie liberalite Denfart. - Mable Dir ben unter Bein, Ernft, Spott, Big und Laune verschwelgten Abend und bie Bormitternacht! Ich machte fo viele Saturen, wie bei D.; furg ich mar fo lebhaft, wie bei Gud. - Beute iffet die gange XXger Union bei Berber. - Die Frangofen ichiden einen Theil ber italianischen Urmee an ben Mhein und bededen fo mit vier freundschaftlichen Flugeln von Urmeen die ofterreichische Straugenbrut. - Beim Simmel! jest hab' ich Muth - ich getraue mir mit bem vierundvierzigsten Beren gu fprechen und noch mehr mit dem Burgermeifter D. R. und ber Gippichaft. - 3ch habe Dir noch nicht ein Dritttheil ergablt. - Aber ein bitterfter Tropfen ichwimmt in meinem Beidelberger Frendenbecher - was Sean Paul gewann, bas verliert Die Menfcheit in feinen Augen. Uch, meine Ibeale von großeren Menschen! Ich will Dir's icon erklaren. -Uber alle meine Befanntichaften thun beinahe nichts, als ben Berth meines geliebten Brubers vergroßern, und bleib ich ewig ber Deine."

Den 17. Juni.

"Du haft hoffentlich einen Brief ans Jena und einen vom Sonnabend. Das fpate Datum bes britten fage Dir mein freubetrunkenes Leben an; mich fchnellet

gleichsam ein Bluthengipfel in ben andern binein. 3ch habe in Beimar zwanzig Jahre in wenigen Zagen ver: lebt - meine Menschenkenntniß ift, wie ein Dilg, manneshoch in die Sobe gefchoffen. Ich merbe Dir von Meerwundern, von gang unbegreiflichen, unerhorten Dingen (feinen unangenehmen) zu ergablen haben - aber nur Dir allein. Ich febe feine Moglichfeit, Dir nur eine Duobezerzählung von meiner Universalhiftorie zu ichenfen. Ich brauche fast fo viele Tage, als fonft Geiten, um Dir, nicht biefen Weg, fonbern biefe Alur meines Lebens ju mablen. - Ich bin gang gludlich, Otto, gang! nicht bloß über alle Erwartung, auch über alle Beschreibung, und Nichts fehlet mir mehr in ber weiten Belt, als Du, aber auch nur Du! - Seute eff' ich bei Bothe. Geftern fruh war ich mit der R. gur Bergogin Mutter nach Tieffurth gelaten, und ich werde nachstens bei ihr effen. Die Bergogin ift Bieland's, und ihr fauftes Tieffurth (ein Lautengug unter ben fonft fcbreienden englischen Unlagen) Beider murdig. Bas ich mit ihr gesprochen habe, bavon mindlich. - Bei Berber hab' ich zwei Abende gegeffen und verlebt, und mar faft alle Tage an feiner Geite. Die Ralb fteht faft mit allen gro= fen Deutschen im Briefwechsel und mit allen Weimarern in Berbindung, und ich konnte Alles bei ihr feben, wenn ich wollte, daß fie es invitirte. Aber wir Beide bleiben jeden Abend gang allein beifammen. Gie ift ein Beib, wie Reines, mit einem allmachtigen Bergen, mit einem Felfen : 3ch, eine Botbemarin." -

Den 18. Juni, Connabenbe.

"Schon am zweiten Zage marf ich bier mein bum: mes Borurtheil fur große Mutoren ab, als waren es an: dere Bente; bier weiß Jeder, daß fie wie die Erde find, die von weitem im Simmel als ein leuchtender Mond dabingieht und die, wenn man die Ferse auf ihr hat, aus bone de Paris besteht und einigem Grun, obne Juwelennimbus. Ein Urtheil, das ein Berber, ein Bieland, Gothe fallt, wird fo bestritten, wie jedes andere; bas noch abgerechnet: daß die brei Thurmfpigen unferer Lite: ratur einander - meiden. Much werd' ich mich vor feinem großen Mann mehr angftlich buden, blog vor bem tugendhafteften. - Gleichwohl fam ich mit Scheu gu Gothe. Die Ralb und Jeder mabite ibn gang falt fur alle Menichen und Gachen auf ber Erbe. Die R. fagte: er bewundert Richts mehr, nicht einmal fich; jedes Wort fei Gis, zumal gegen Fremde, die er felten vorlaffe; er habe etwas Steifes, reichsftadtifch Stolzes; blog Runftfachen warmen noch feine Bergnerven an: daber ich Rnebel bat, mich vorher durch einen Mineralbrunnen zu petrificiren und zu incrustiren, damit ich mich ihm etwa im vortheil: baften Lichte einer - Statue zeigen fonnte. - Die R. rath mir überall Ratte und Gelbstbewußtsein an. - 3ch ging obne Barme, blog aus Neugierde. Gein Saus frappirt; es ift bas einzige Beimars im italianischen Gefcmad, mit folden Treppen - ein Pantheon voll Bilber und Statuen; eine Ruhle ber Ungft preffet bie Bruft. Endlich tritt ber Gott ber, falt, einfolbig, ohne Uccent. Sagt Anebel: Die Frangofen gieben in Rom ein - 5m! fagt ber Gott. - Seine Geftalt ift markig

und feurig, fein Unge ein Licht. - Aber endlich fchurete ibn nicht bloß ber Champagner, sonbern bie Gesprache über bie Runft, Publicum ze. fofort an, und - man war bei Gothe. Er foricht nicht fo blugend und ftro: mend wie Berber, aber icharfbestimmt und ruhig. Bulett las er uns - b. h. fpielte er uns (fein Boriefen ift ein tieferes Donnern, vermischt mit bem leifesten Regengelispel; es giebt nichts Mehnliches) ein ungedrucktes berr: liches Gedicht vor, moburch fein Berg burch bie Gis: trufte die Flammen trieb, fo daß er bem enthufiasti: ichen Paul (mein Gesicht war es, aber meine Bunge nicht; wie ich benn nur von weitem auf einzelne Werke anspielte, mehr ber Unterredung und bes Beleges wegen) die Sand brudte. Beim Abichiede that er es wieder und bieg mich wiederfommen. Er halt feine bichterifche Laufbahn fur beichloffen. - Beim Simmel! wir wollen und doch lieben! - Die Ralb fagt: er giebt nie ein Beichen der Liebe. Sunderttaufend Gachen hab' ich Dir von ihm zu fagen. - 3ch fann bier, wenn ich will, an allen Tafeln effen. Ich fam noch zu feinem Denichen, ohne geladen ju fein. 2113 ich am Thore ankam, murde es ber Bergogin Mutter gemelbet, und am andern Rage mußt' es Jeder. - Die Charaftere: Joachime, Matthieu (der befonders) und Ugnola werden fur mahre gehalten und geffelen gerade am meiften. Im Alubb ftritt man, ob Rlachsenfingen ein Abrig von Bien ober Mannheim mare, megen bes Localen. Wieland mar bes bohnifden Dafürhaltens; Flachsenfingen liege in -Deutschland febr gerftreuet. - Ich schicke Dir biefe Beich: nungen bes Beiligenscheins, ben fie bier um meinen fale len Scheitel führen, barum ohne alle Schaam nach Sof, bamit Du es unsern Freunden erzählet. Denn ich werde Alles zusammen nur Die erzählen, ber Du mich nie verkannt und bloß zu sehr geachtet hast; aber auch auß Ue, berdruß der langen Geschichte Keinem weiter in Hof, wo mir so oft Unrecht widersuhr, daß ich, wenn Du nicht da wärest, geradezu jeht schon hier siehen bliebe. — Ich schreibe eilig und ohne Dronung; vergieb es, Bruder! — Weibliche Wekanntschaften habe ich wenige gemacht, wenn ich die Kanzlerin in Rohrbach (ein Landgut, auf das ich mit der K. suhr) ausnehme." —

Conntage, ben 19. Juni.

"Id) wollt', ich afe nicht beim D. R. R. B., befen Schreibsinger und Briefe durch bas ganze gelehrte Deutschland langen, und ber alle franzosisischen und englischen Journale bei sich liegen hat, um die Auszuge für die Lit. Zeitung daraus zu machen. Auch sertigt er die Liebersicht über die Aernote der Literatur. Wenn man diesen gelehrten Mann (denn gelehrt ist er bis zum Uebermaße) an der Hand hat: so kann man den halben Spielteller voll Willioteken erbeuten. Ich konnte z. B. durch ihn, wie durch die Kalb, ganze Kasten Bucher aus der Gottinger Bibliothek bekommen. Er schließet einen Brief von mir an Wieland bei, der ein Compliment an mich gestern durch seinen Secretair abgeben ließ. B. sucht jeden Fremden aus. — Meine gute K. het für alle meine Bedürsnisse bei Dertel') gesorzt. — Uch! Du

<sup>\*)</sup> Friedrich von Oertel, der Schriftsteller, und nicht verwandt mit dem Jugenbfreunde; er hatte schon nach hof hin briefliche Freundschaft mit dem Dichter angeknupft.

weißt ja fein Bort, daß ich bei diefem logire, prachtis ger, als noch in meinem Leben! Um Dienftag jog ich in fein von Baumen bewachtes und bem gottlichen Parke nahes Saus (er lebt nicht bei feiner Mutter und Schmefter). 3mei Bimmer, beffer meublirt als eines im Dobejournal, fullet mein Id an, und feines ftonet an fie. Sogar fertige Briefcouverts aus bem Industriecomptoir (100 gu 10 Gr.), wovon bier eines gur Probe umgefcloffen ift, liegen vor mir. In jedem Bimmer ein Licht, einen fehrenden, wichfenden, flopfenden Bedienten an ber Stelle eines frere servant - Alles bis auf die fleinfte Aufmerkfamkeit ift erichopft - und ich und er leben wie Bruter. Er lacht fich uber mid, und ich mid uber ibn todt. Geftern Mittag faß ich bei feiner Mutter und Schwester, die den zwei Ohren zwei Simmel giebt: ben bes Spieles und bes Befangs. Borgeffern mar ich Rach: mittags jum erften Dal bei ihnen, im bunten Dunft: freise fast lauter schoner Madden. — Sogar in Varis foll nicht fo viel Freiheit von gene fein, als bier. Du führst Niemand, Du fuffest feine Sand, (Du mußtest denn tabei gar nicht aufhoren wollen), Du machft bloß eine ftumme Berbeugung, Du fagft vor und nach dem Effen nichts. Das ift ber Ton ber biefigen Belt; der des Burgers foll, wie meine Salsbinde, gesteift und geftarft fein. - Boruber man bier flagt, ift gefdmint: ter Egoismus und ungeschminfter Unglanbe. Dazu thut ihnen eine Scele, Die Beides nicht hat, fo wohl, wie ein warmer Tag. - Binbe Fantaisie und Gremitage in einen Park gusammen - Du haft feine Borftellung von bem einfachen, majeftatischen biefigen. Er ift ein Handersches Alerandersesse und Tieffurth ein Abagio. — Der Teufel sitt in mir — ich kann gar nicht weg — ich zähle keine Tage mehr — ich lebe auf dem siren unbeweglichen Pole der beweglichen Augel — es wird mir bange, wenn ich an's Beschließen denke! — Ach, ich bin so glücklich, baß nur Du verdienen konntest, es so zu sein! — Meine Grüße an Alle. Ich denke, daß ich, wenn der lange Tag und der Frühling vorüber sind, auch meine schönsten beschließen werde. — Ach! ich kann mich schon jest nach meiner jesigen Gegenwart innigst sehnen!" —

Beimar, ben 23. Juni.

"Gerade eine Stunde, ebe ich an Gothe's Mug' und Tifch gelange, fchreib ich Dir wieder. Ich mochte Dir immerfort ichreiben! Ich hatte bier feine Freude, in der mir nicht Dein Bild vorstand - weiter aber auch feines. - 3th ichreibe Diefes Blatt, um ein zweites zu wi= berrufen und Dich bis nach Schleig ju gaubern, wenn Du magft und fannft. Erft am Ende biefes Briefs, bas ich nach einigen Sagen, vielleicht in Jena, mache, werd' ich Dir bas Wann ichreiben. - Ich! ich febne mich, Dir MUes ju fagen, und dann gu fchweigen! Renata und Umone befommen die Salfte. Ich will meinen funftigen Uthem durch folgendes Gaftwirthprotocoll erfparen: Connabend Mittags af ich im Gafthof -Abends bei ber Ralb, gwijden Berber, Ginfiedel, Anebel -Sonntag Mittags solo bei ber R., Abends auch -Dienstags bat mich Anebel; ich mar aber schon bei Dertel; Abends bei ber ewig theuren R. - Mittwochs af ich bei der Geheimerathin von Koppenfels in Rohrbach;

Abends bei Dertel - Donnerstags in Tieffurth bei ber Bergogin - Freitags bei Gothe; Abends bei Dertel -Sonnabends bei beffen Mutter und Schwefter - Conntags bei Bottiger; Ubends bei Berber - Montags bei Dertel, Anebel - Dienftags bei Dertel; Abends bei ber Frau und Fraulein v. Seebach - Abends af ich bei Berder. Uch! ein schoner Abend, der nicht wieder fommt, und wo ich in die Augen bes bier erfaltenben Berder's Thranen trieb! - Mittwochs bei bem G. R. v. Roppenfels - Donnerstags bei Gothe. - Die Enft wirret die Tage in einen Flod, in dem alle Raben find, ausgenommen ben ber Ariadne. - Alles, mas fchonere und mehre Saiten und Nachklange in Deiner und meis ner Seele findet, faq' ich Dir mundlich: weil gerade bas Schlechtefte fich am furgeften fagen laffet - alfo mund: lich bas Undere. - Diefes ift boch, von Jena (inclusive) an gerechnet, ber vierte Brief an Dich. Blog bei meinem Dutbruder Dertel fonnte ich fo froh, frei und unbefangen leben, als ich lebe." -

Jena, den 26. Juni.

"Den ersten Brief und ben letzen schreib' ich Die aus bemselben Sotel. Seit vorgestern bin ich hier und gebe morgen nach Beimar zurück. Künstigen Montag fomm' ich in Schleiz an, etwa um 1, 2, 3 Uhr, und ba hoff ich Dich, wenn Du willst und kannst, endlich wieser zu umsassen. Ich trat gestern vor ben selssigten Schiller, an bem, wie an einer Nippe, alle Fremde zurückspringen. Er erwartete mich aber, nach einem Brief von Göthe. — Seine Gestalt ist verworren, harte kräftig, voll Gelfteine, voll scharfer schneidender Kräfte — aber

ohne Liebe. Er fpricht beinahe fo vortrefflich, als er schreibt. Er war ungewöhnlich gefällig, und feste mich burch feinen Untrag auf ber Stelle gu einem Collaboras tor ber Soren um, und wollte mir eine Raturalifations: acte in Jena einbereben. - Die Ralb, Dertel, eine Frau v. Thungen und Mehre fuhren geftern mit nach Traus: nit. Um biefen Luftort und um gang Jena lagert fich die Natur mit einer doppelten Welt aus Reigen, mit einem weiten Garten und mit bineingezogenen weiß : fahlen langen Bergen, Die wie Graber von Riefen bafteben. -Lebe mohl, mein Lieber! - Benn ich nur bie Balfte meiner hiefigen Gefdichte fo lange behielte, bis ich fie in Dein Bedachtniß übergeschuttet hatte! - Diefe breimb: dentliche Stelle in meiner Bebenslaufbahn ift eine Berg= ftrage, die eine neue Welt in mir anfangt. - Boiot bier ließ mir brei Ed'or fur ben Bogen bieten." -

Auf diese Weise hatte sich nun die Trennung zwisichen Gethe und Schiller auf der einen, und Jean Paul auf der andern Seite für immer festgestellt; und es war für den letzteren, so unendlich viel ihm herber wurde, und so problematisch es ist, ob je irgend eine Unnäherung zwischen ihnen moglich gewesen ware, doch immer ein Misgeschick zu nennen: daß er zu Gothe'n nicht mit der Warme treten konnte, mit welcher es sicher geschehen ware, wenn er nicht vorher zu sehr seiner Ilusion von großen Menschen in Bezug auf Gothe durch herder ware beraubt worden, und wenn er nicht auch in der Folge verzuubt worden, und wenn er nicht auch in der Folge verzuubt worden, und wenn er nicht auch in der Folge verz

moge feiner gangen Urt zu fein nothwendig fur Berber auf die allerentschiedenfte Weise hatte Partei ergreifen muffen. Go falt ihn Gothe aufnahm, fo erfieht man boch aus beffen Briefwechfel mit Schiller, daß es ihm im Gangen nicht unangenehm gewesen mare, wenn Jean Paul fich hatte zu bem Rreife berangieben laffen, ben er um fid und Schiller zu bilden fich fo angelegen fein ließ. "Fast hatte ich vergeffen zu fagen, bag Richter bier ift;" fcbrieb er nach ber erften oben beschriebenen Busam= menkunft. "Er wird Sie mit Anebel befuchen, und Ihnen gewiß recht wohl gefallen." 2113 Schiller barauf, burch die liebende Rath noch mehr gespannt, begierig auf ein weiteres Urtheil Gothe's über ibn mar, wich biefer nach feiner gewohnten Weise vorläufig einem folden aus, und erwiederte nur: "Richter fei ein fo complicirtes Befen, daß er fich die Beit nicht nehmen tonne, ihm feine Deinung über benfelben zu fagen. Schiller muffe und werbe ihn feben, und Beide murben fich bann gern über ibn unterhalten. In Weimar Schiene es ihm übrigens wie feinen Schriften zu geben, man ichate ibn bald zu boch bald zu tief, und Niemand wiffe bas munderliche Wefen recht angufaffen." - Die Busammenkunft mit Schiller fand ftatt, und biefer außerte fich im Bangen fehr treffend, ohne deshalb freilich die bobere Bedeutung feines eigenen Wortes zu ahnen. "Ich habe ihn ziemlich gefunden, wie ich erwartete: fremb, wie einer ber aus bem Monde gefalten ift, voll guten Billen, und berglich geneigt, die Dinge außer fich zu feben, nur nicht mit bem Drgan, womit man fieht. Doch forach ich ihn nur einmal, und kann also wenig von ihm fagen." - Jean Paul fam aber nicht wieder ju Schiller, und war unterbeffen in Beimar fo entichieden auf : und namentlich gu Berder getreten, bag Gothe alle Soffnung aufgegeben batte, benfelben zu ihnen heranguziehen, und er endigte einen Zag nach ber Abreife Richter's am 29. Juni Die Berhandlung mit Schiller über ihn mit ber Meugerung: "Es ift mir boch lieb, bag Gie Richtern gesehen haben. Geine Wahrheitliebe und fein Bunfch, etwas in fich aufzunehmen, bat mich auch fur ihn eingenommen. Doch ber gefellige Menfch ift eine Urt von theoretifdem Menfchen; und wenn ich es recht bedente, fo zweifle ich, ob Nichter im praftifchen Ginne fich jemals und nabern wird, ob er gleich im Theoretischen viele Unmuthung ju uns ju haben icheint." - Doch es blieb nicht bei biefer Indiffereng. Richter konnte nicht lange feine Bitterfeit und feindliche Gefinnung gegen Gothe's poetisches Wirken unterdruden und war unversichtig genug, in dem erften nach feiner Ruckfehr von Sof an Anebel geschriebenen Briefe in Bezug auf Gothe bie Mengerung fallen gu laffen: "bag man in fo fturmifchen Beiten eber eines Eprtaus als eines Propers bedurfe."-Bei ber ungemeinen Theilnahme, Die er burch feine Der: fonlichfeit, burch ben fo gang neuen, rudfichtslos an ben Zag gelegten, Enthuffasmus und die, jede gewohnliche Convenieng bei Geite fetende, freimuthige Burde, felbit burchlauchtigften Perfonen gegenüber, fur fich bei allen Freunden feiner Poefie, beren Erwartungen von feiner Perfenlichkeit im hoben Grade übertreffend, erregte - bei Diefer, fagen wir, durch feine Unwefenheit in Beimar gefteigerten Theilnahme ging bie Nachricht von der Unfunft

eines Briefes von Jean Paul an irgend einen Freund wie ein Lauffener burch bie Stadt; - und somit fonnte Anebel wohl nicht aut Die Mittheilung bes erhaltenen verhehlen. Es ift uns aus bem Gothe'fchen Briefwechfel nur zu ant befannt, mit welcher Begier man fich bamals in Beimar auf bergleichen Aunde warf; und fo kam benn jene Meußerung auch Gothe'n gu Obren. Es mare unbegreiflich, wie biefer so feine und sonft so vornehm icharfere und offentliche Ungriffe ignorirende Mann fo empfindlich bavon berührt worden mare, und namentlich feine Empfindlichkeit laut werden zu laffen fich entichliefen fonnen: wenn er nicht die Gefahr, welche von ber durch Jean Paul dem Bolte gegebenen poetischen Richtung feinem Ginfluffe brobte, fchon bamals geabnet, alle Soffnung, Directen Ginfluß auf Diefelbe gu gewinnen. aufgegeben batte, und nicht barum zu einer Befampfung berfelben burch feine gewichtige Autoritat ben erften Unftog batte geben mogen. Und er war damit fo fchnell, daß er icon am 10. August Schiller'n eine Renie uber die (am 3. August erft gethaene) "arrogante Meußerung bes Beren Richter" fur feinen Ulmanach überschickte, und, mabrend er bod fonft bie Nennung feines Namens fo viel wie moglich bei biefem literarischen Unternehmen gu vermeiden bat, ausbrudlich bemerkte: "wie er nichts bagegen habe, baß fein Rame barunter ftebe."\*) - Diefer

<sup>\*)</sup> Rachbem namtich von Manfo bie Rebe gewefen, fahren bie Renien also fort:

Jean Paul Richter.

Bielteft bu beinen Reichthum nur halb fo ju Rathe, wie Sener Seine Armuth: bu warft unfrer Bewunderung werth!

Umftand war fowohl fur Jean Paul von bedentenden Folgen, als er gleichermaßen ein fehr helles Licht auf basjenige, mas Gothe durch feine Berbindung mit Schiller eigentlich gewollt, fallen lagt. Bon biefem Augenblick an mar Schiller, ber bis ju feinem Tode burchaus in Gothe's Sanden blieb, fur Jean Paul volltommen unguganglich; wie Gothe benn überhaupt ibn forgfam von aller Aufmerksamkeit auf bas politifche und Bolfeleben abzog, ja, ihm immer mehr Geringschatzung und Berach: tung der Nation und der Gegenwart einzufloßen und mit benfelben ibn gu entzweien fuchte, ibm vorstellend: baf man nur fur einen ausermablten Rreis zu bichten babe; - aber diefen auserwählten Rreis fuchte er allein su bestimmen, und es murben nur folde als in ibn geborig betrachtet, Die Gothe vergotterten. - Go febr fich Schiller in Bezug auf bie Tenien, welche bie ibm beffen ungeachtet fets mobiwollende offentliche Meinung beilegte gegen die miferable Rolle eines Berführten ftraubte: fo beweift boch ber Briefwechsel gut flar, bag ber Tact jene Meinung richtig leitet; - fo wie benn Schiller auch in Bezug auf Jean Paul der Berführte mar. - Bas aber ben Ungriff auf bicfen Letten betrifft, fo gelang berfelbe. fo weit ein folcher in Bezug auf Dauer gelingen fann. vollständig. Bon bem Augenblick an ergoffen fich bie Ungriffe ber Gothe'ichen Schule, ber Schlegel und Unberer, beren Treiben, felbft als es alle Schranken uber-

Un einen Cobredner.

<sup>(</sup>Recenfent bes hesperus in ber Allg. Lit. Zeit.) Meinft bu, er werbe großer, wenn bu bie Schultern ibm leiheft? Er bleibt klein wie zuvor, bu haft ben Boder bavon.

flieg, Gothe nie offentlich verläugnete - Ungriffe, Die alle gang befonders gegen das Sochernfte, gegen das Erhabene, gegen das Moralifche und Gefühlereine, gegen das philosophisch= und gegen bas politisch=Bedeutsame, furg! gegen die Gaiten von Jean Paul's Barfe, gerich: tet waren, - Jean Paul immer den Gothe'ichen Productionen gegenüber ftellend; und es ift nicht gu bezweifeln, bag biefe von begabten, fraftigen und feden Zalenten geführten Befehdungen bem Ginfluß Jean Paul's und ber Begeifterung bes Publicums fur benfelben nur ju bald ein Biel ftectten, und eine flare und richtige Unertennung und Berftandniß beffelben auf lange Beit bin: aussichoben. Denn fie maren gerichtet gegen einen ftets ifolirt baftebenden, in feinem fremdartigen Gein, unter offenbarer hemmung feiner Runftmittel, vom Publicum nur mit bem Gefühl und einem unflaren Inflinct auf: gefaßten, in feiner Zotalitat außerft ichwer gu conftruiren: den, daber felbft von den glubenoften Freunden nie umfaffend beurtheilten, und ftets, felbft von Gorres, entweber burch entgudte Stoffeufger, ober wiederum durch einen Bilder : und Metaphernschwall ungeschickt vertheidig: ten Dichter. - Ueber das eigentliche Berhaltniß Gothe's ju den Schlegel's, "ben Gotterbuben," wie Wieland bas Bort: Dioscuren, in Bezug auf fie überfett, liegt noch viel Dunkel. Es muß uns fehr auffallen, daß jene Beiden von Gothe, der ebenfalls von ihnen, wenn nicht offen angegriffen, boch gefliffentlich in ihren mannichfachen Ueberfichten über die beutsche Literatur im Museum, im Athenaum, in ber Europa ignorirt wurde, verlaugnet werden, - wie wir dagegen in dem von Fichte's Cobne berausgegebenen Briefwechsel bieses Philosophen, mit weldem die Schlegel befanntlich eine Beit lang innig befreundet waren, die Bermunderung ausgedrückt finden: daß Gothe mit Friedrich Schlegel so vertraut sei, um mit demselben gemeinschaftlich seine Gedichte Behufs einer neuen Herausgabe derselben durchzugehen. —

Muf biefe Beife verfolgte bas Diggefdick unfern Dichter, auf eine ibm freilich erft fpater fublbare Beife, bis in diefe, fonft fur ibn und feine poetischen Plane fo ergiebigen, Glangwochen in Beimar. Bir muffen fein Migverhaltniß zu den beiden, damals noch fo fraftigen, Beroen ber Literatur nicht eben barum fur ein Difigefcbick batten, weil wir etwa glaubten, bag Jean Paul und Gothe lange neben einander batten geben konnen: fondern weil ihre Trennung fo batt eintrat, und weil Gothe'n fo ichnell eine Beranlaffung gur Eroffnung jenes Befampfangeinfteme gegeben murbe; und zwar mar bies von nachtheiligen Folgen hauptfachlich wegen ber geftor: ten und gehemmten Wirtsamfeit von Jean Paul's Doefie auf die Nation, ebe fie eigentlich noch feste Burgeln in berfelben gefchlagen batte. Bir bedauern, bag Jean Daul nicht in Berfehr mit beiden Mannern, wenigftens auf eine Beit lang, treten fonnen, um von ihnen, fei es burch Schiller oder durch Gothe felbft, ju lernen: "bas Drgan mehr auszubilden, womit der Dichter bie Dinge außer fich in fich aufzunehmen vermag." Warum batte er nicht follen burch ein freundschaftliches, aufmunterndes, anerkennendes Benehmen fich bewegen laffen, feine literarifchen Plane mit ihnen zu befprechen, vielleicht fogar Die Manuscripte ihnen mitgutheiten? Wie viel batte ihm

ber in feine Beife gewiß eben fo gut, als in Gothe's, fich hineinarbeitenbe, und dann mit feinem Scharfblick bie feinften Faben einer ibm frembeften Production an: schauende Schiller nuten tonnen, mabrend ibm Gothe fo unendlich viel Runft = und Naturanschauungen vorgeführt baben murde! Beide hatten in ihrer Liebe gu ben Raturwiffenschaften fo viele Berührungspuncte! - Bu bemerfen ift übrigens noch: bag bie augere Schuld, abgesehen von bem Ginfluffe Berber's, auf beiben Geiten lag. Bothe und Schiller glaubten Jean Paul Unfangs falt und vornehm behandeln ju muffen; mahrend es nicht ju laugnen ift und auch aus jenen gemachten Schilderungen an Otto bervorgebet, bag Jean Paul, ber mit feinem Packen gu guß aus Sof fortging und in Beimar am Thore den Befehl der Bergogin fand, ihr feine Unfunft fofort zu melben, in Beimar von einer Art Schwindel ergriffen worden, der ihn vielleicht mit ju großen Unfpruchen auf eine gleich enthusiaftische Aufnahme, und vielleicht mit einem ju großen Gelbftgefuhl ju Jene führte. -

Aber freilich trug wohl ju bem trunkenen Selbstgefühl, in welches ihn jene brei Wochen versetzt, das Meiste
bei: daß ihm, dem bisher Darbenden, die bennoch verhaltnigmäßig geringe Ausbeute an Menschen und Erlebnissen, welche eine so kurze Zeit, wenn auch unter ben
glücklichsten Umfländen, einem Dichter zuführen konnte,
weit sie ihn überraschte, so unerhört und so unermestich
schen, um, im Bergleich zu dem früheren kärglichen
Stoff, eine Ewigkeit ihm für seine poetischen Bedürsniffe
auszureichen. Er glaubte gar nichts mehr in der Welt
nothig zu haben, als wieder in seine Einsamkeit zu fluch:

ten und bas Gewonnene bort gu verbauen. Es litt ibn barum nicht langer in Beimar, und trieb ihn mit Bemalt nach Sof in fein Stubchen wieber gurud. Jene unerhorten, jene unbegreiflichen Dinge, Die er Dtto gu ergablen verfpricht, maren für ibn und für feine poetischen Plane allerdings ein bochft bedeutender Bewinn, wenn fie auch nichts anderes maren, als bie perfenliche Befanntichaft mit ber Charlotte von Ralb und bas Berhaltniß, welches diefe fturmifche glubende Frau von tem erften Augenblick, als fie Jean Panl von Angeficht gu Ungeficht gefeben, fich zu ihm gebildet batte. Er glaubte in ihr die Titanide, das beifit: bas bobe und fraftige weibliche Wefen, bag er fur feinen Titan gefucht, gefunben zu haben. - Freilich mar ihr eine gewaltige Rolle in biefem Romane vorbehalten, jeboch eine andere, als ihr in diefem Augenblid von bem burch fie ergriffenen Dichter jugedacht murbe. - Diefes außerorbentliche Befen griff fo ichon und einflugvoll in bes Dichters Leben, baß wir ihr eine ausführlichere Schilderung icon beshalt widmen muffen; auch wenn nicht bei Diefer Belegenheit fich zugleich Jean Paul's perfonliche Stellung zu gebilbeten Frauen berausheben liege. Es mogen barum borerft die Briefe folgen, die in diefer Beit gwifchen Beiben gewechfelt wurden.

Die Titanibe begann ben Billetwechsel in Weimar nach ben erften Busammenfunften.

Charlotte v. Ralb an Jean Paul.

Weimar , ben 16. Junius 1796.

"Sie haben doch wohl geschlafen? Die Freundschaft hat Ihnen ja biese Wohnstätte bereitet! Mir ift's wirk: lich lieb, daß ich Gie nicht mehr im Gafthof weiß. -Uch! find wir nicht immer in Gaft = und Feilfchhaufern, wo Alles nur aus Intereffe gethan wird? Das morbet Das Berg! - Gie haben mir auch gefagt, bag Gie gar nicht leben tounten, mo man nicht als Wefen an Ih: nen Untbeil nabme. 3ch verftebe es. Unter Guten wird man gut, unter Liebenden - gludlich. - Rommen Gie beute ja bald zu mir! Gagen, fchreiben Gie mir aber ben Augenblid, damit ich nicht marte. Alles Barten gerffort mich. 3ch habe lieber Schmerz bes Rorpers und ber Seele, als 2Barten. 3ch babe Ihnen febr viel gu ergablen, und von ber Bergogin; zweitens, daß ich ben Brief an Otto, ben neuesten ben Gie schreiben, lefen muß; brittens, bag ich eine Schrift von Saman haben will; viertens, daß ich eifersuchtig bin ic. - Ich glaube, man wird Gie bier nicht fortlaffen. 3ch laffe Gie fort - bei mir muß Mues fo nothwendig fein, wie die Gefete ber Natur - Leben und Tob - Leben und Ihre

Charlotte."

Jean Paul an Charlotte v. Ratb. (Rad feinem Befuch bei ihr.)

Weimar, ben 16. Junius 1796.

"Die Nacht jog burch Alleen hoher und riesenhafter empor, und lag wie eine zusammengerollte Ewigkeitschlange in der Klust. Die Schnsucht regte sich, wie ein lebendes Kind in meiner Bruft. Ich hore Ihre Gedanken und Ihr lautes Herz. — Wenn es schon ist, im brückenden Zimmer jede Empfindung aus dem fremden Auge zu trinken, und dann gefüllt an das Angesicht zu sinken, das in der Liebe glangt: so ist es viel schorer, mitten im

donnernden Zauberfreise der Natur zwischen Bergen und Strömen an's geliebte Berg zu fallen und leise zu sagen: Du bist bas Universum um mich, und ich gebe Deinem naben Herzen Alles, was der große Geist um uns in meinem erschafft! — Die Sehnsucht ist die feine, das Herz auseinandersegende aqua toffana. — Der Mensch bezahlt jede Freude mit einem doppelten Schmerz, dem der Schnsucht und der Sattigung; nur mitten inne zwischen der Stunde, wo man das Sehnen fühlt, und der zweiten, wo man es befriedigt hat, liegt das Paradies, nämlich die dritte: wo man es befriedigt." — R.

## Charlotte an Jean Paul.

Weimar, ben 17. Juni.

"Diefen Morgen erwachte ich - es bammerte noch; aber ich konnte die Farben um mich unterscheiden. Ich bin auf Ihr Billet fehr verlangent, und ich ichreibe, ebe ich es befomme, bamit ich, fo viel ich fann, nuchtern ichreibe. - Ich mein Gott, da ift bas Billet! - aber um Gottes Billen, zeige bich feinem anbern, als mir! Mue die dich faffen, werben fur dich fterben wollen! -Dein um Gottes Billen nicht. Bie in einem Spiegels gimmer ftehft Du ba, und wirfft uber Mue Deine Beftalt . blidft aus ibr mit Deinem Geift - Gemuth. Aber wir, wir find feine Spiegel, fo glatt und falt! Rein, nein, nein! Gine idealische Schilderung liebt die Seele; einen idealischen Menschen liebt das Berg, und will ihn. -Lieber! rebe mit ber G.; fie hatte fich geftern Dube gegeben und ichen gefungen - fie gieht mich berab - ich gebe nie allein mit ibr; aber fie ift mir gut. - Anebel

hat Sie sehr lieb — er war gestern ordentlich schöner, das heißt: es war so ein Wiederschein auf seinem Gesicht von seinem Gesicht son seinem Gesicht für Sie. — Morgen gehen Sie mit Bottiger in's Schauspiel, zu Herder, Einsiedel. Alle Wett will ihn haben, bei Gott, alle Wett! Aber nein! Alle sollen ihn nicht haben, oder ich vergehe! — Ich will vernichtet sein, dann können sie ihn haben! — Wie oft war ich nicht schon vernichtet, wie oft! — Ach Nichts, als die allerseinste Diat der Seele, die reinsten, warmsten Genüsse, können mich wieder bessen und erquicken!" —

## Charlotte an Jean Paul.

Jena, ben 19. Junius.

"Ich ging zu Schiller. In einem Monat erwartet feine Frau ihre Entbindung; fie leidet durch Rrampfe, er auch. Bohl find fie Beibe nicht. Man fragte mich nach Weimar - ich fagte: Richter fei ba. - Er hat Gie in Ihren Schriften nicht erkannt, und fie fann es nicht - bas wußt' ich fcon, im Zon merfi' ich's wieber. - Ich fagte mit einem herausforbernden Blid und einem gepreften Zon: er ift febr, febr intereffant! Ja, fagte Schiller, ich verlange auch, ihn fennen gu ter: nen. Ueberdies mundlich. - Sobalt muffen Gie ihn nicht befachen - er muß Gie erwarten, und ber Ginbruck, ben Gie auf bie Menge machen, muß ihn von bem Beift und begludten Sein Ihres Befens überzeugen. -Sie erwarteten Bog, ben Dichter. - Run mar ich allein im Gartenhaufe! Bier fublte mein Berg biefelbe Gehnfucht, baffelbe ftille Undenfen. Ich habe jum Glauben an biefe Geligkeit noch nicht Rraft genng - bie Erfahrung, und mein Unwerth! — Ernstlich so ist's. Guter, Du bist zu gut! — Was foll ich über Ihren Brief sagen? Die Schnsucht fühlte ich auch, als ich ihn tas — o hätte ich sie noch gewaltiger empfunden! — Ich weiß gewiß, daß Sie gestern einmal sehr lebhast an mich dachzten; vielleicht war es im Schauspiel. Es war mir oft so, und ich war nicht hier. — Wie unendlich schön! — nur durch ein ganzes Leben! Nur eine ganze Ewigkeit hindurch kann man solche Gesinnungen versiehen und für sie dankbar sein! Ich bin so gar nichts, daß auch nur.in diesem ganz mich durchvingenden Bewußtsein ich mein Dasein bemerken kann, und in diesem stören mich die Worte: Beste, Gewaltige, und können mich demuthig machen."

Muf Dtto, ber mit falterem Blid die Gebreiben biefer Fran durchtas, machten diefelben einen mehr fchred: haften Gindrud, und er ward faft um den Freund beforgt. - "Deine R.," fcbrieb er Richter'n, als biefer fich icon auf ber Rudreife nach Sof befant, "Deine R. fieht burch die Beddel, die Du mir von ihr gefchickt haft, gang vor mir ba, und bod fonnte ich fie mir, ihrer Perfon nach, nicht vorftellen. Gie fommt mir jest gang anders als nach ihrem erften oder zweiten Briefe vor: eigener, ftarter, fraftiger, fefter, als ein finnliches und geiftiges harmonisches Ganges, als etwas großes Beibliches, und ich mochte gittern und mich furchten, wenn diese über: Schwengliche Rraft fich ausschließend auf die eine oder die andere, auf die irdifche ober himmlische Seite, auf die finnliche ober geistige, auch nur auf Augenblicke, binlenkt. Es ift eine entichiedene Reigung in ihr, ihre Starte, wo

sie fie auch hinwendet, durch Grundsate geltend und recht: mäßig zu machen. Sie ist, wie Du sagst, Woldemarisch; aber Gnade Gott ibrem Manne, wenn er kein Woldemar ist! nicht um seines Gluck, sondern um der Fortdauer ihrer Achtung willen." —

Jean Paul ließ sich jedoch fur jest noch nicht irre machen; und nachdem er nach seiner Rudkehr in Hof acht Tage lang mahrend ber absichtlich verlängerten Dammerungsstunden über das in Weimar Erlebte nachgesonnen, meldete er der Freundin am 9. Juli 1796: daß der Titan "seine Raupenhusse zerriffen habe," — und bez gleitete diese Meldung noch mit folgendem glubenden Schreiben:

Jean Paul an Charlotte.

Sof, ben 9. Juli 1796.

"Ueber die acht Tage froch die Zeit mit katten nassen Stügelbeden ohne Schwungsebern. Ich kann meine Freundin nicht vergessen, das heißt: entbehren. Ich kann es nicht ertragen, ein Herz, das ich gern an meines fassen möchte, ohne körpertiche Form in die ganz transparente Masse des Publicums zerslossen zu wissen. Ich kann keine anonyme Liebe ertragen. — Die Ferne heiliget die Seele und wärmet das Herz. Wenn mein Auge wieder in Deines sinken, wenn ich wieder ans dem meinigen die Thräne über Dein Gesicht ergiessen darf, die aus dem Deinigen nicht rinnt — ruhen Herz und Seele in Klarbeit. — Ich werde an Deinem Geburtätag vor Sonnenzuntergang auf einen Berg treten und nach der Sonne, die gerade in Deinen Gesilden niedersinft, mit vollen Angen blicken und an Dein Leben benfen. Schaue der

fallenden glubenden Welt bann auch nach, und wiffe feft, baß ich an Dich bente, baß ich die Bolfen ber beschatteten Tage merde gablen und vorüberfliegen laffen, und bag ich alle Deine beißen Schmerzen von Reuem beweine! Did werde benten, wenn ich Dein wundgeschaltes Ber; in der Bergangenheit von einen Felfen auf den andern geworfen erbliche: D gutes Gefchicht gieb biefer lieben Seele nur jett einmal eine lichte grune Seite! Greife nur jest nicht mehr bart zwischen biefes nur lofe wieder ausammengefnupfte Bellgewebe! Befcheere ihr Rube in ihrer Bruft, einen fanften Lebensmeg, den die fchim= mernden Gletscher ber zweiten Welt magifch befrangen, und lauter Menfchen, die fie lieben, und - Rube! und Rube! Ich murde beredt fein (am Geburtstag), und meine Bunge murbe ftromen wie mein Auge und von Bunichen überfließen, - und wenn ich verftummend und beflommen auf die geliebte Band binfante: fo murde boch durch alles dies Ergiegen meine Bruft nur voller geworden fein, nicht leichter." - -

Bur vollständigen Berständniß dieses Briefes ist zu bemerken, daß die K. in einer trüben Ehe lebte, da sie an einen zwar sehr vornehmen, aber flachen Mann, einen Präsidenten, verheirathet war.

Wie weit Jean Paul in dem Monat Juli mit dem Titan gekommen, lagt sich nicht wohl angeben. Daß der Quintus Firlein sich vergriffen hatte, zwang ihn, sich mit der Ausarbeitung der zweiten Ausgabe desselben zu beschäftigen; und im August 1796 war es, wo er die sichon so vielfach besprochene Geschichte der Vorrede zur zweiten Auslage dieses Werkes schrieb. Wir verweisen in

Bezug auf biefelbe auf alles bas, mas wir uber bie Bebeutsamfeit biefer Urbeit im 8. Rapitel bes 3. Bandes biefes Werkes bereits bemerft; jumal ben Lefern aus allem fo eben erft Borgeführten die Beranlaffung binreichend flar fein muß: warum er gerade biefe Borrede gur Darlegung ber Tenbeng und bes 3medes feiner poetischen Beftrebung benutte; Die bamals geltend gemachten Unforderungen griechifcher Formenrundung, als bes Wefentlichsten in der Poesie, persiflirte; und die Urbeber iener falten Theorie als feineerbitterten Begner barftellte; - fo wie auf der andern Geite: warum er jene, vor dem Beginn ber unfichtbaren Loge in bem ebenfalls befprochenen Briefe an Caroline entworfene, Mothe: Die Mondfinfterniß, bier aufnahm, und mit berfelben bie merfwurdige Urbeit fronte. - Ber erinnert fich nicht bei ben Theo: rieen des Runftrathes Fraigdorffer an die falten Marmorftatuen in Gothe's Sanfe, Die unfers Dichters beiße Bruft mit einer Gisluft angewebt und fie beangfligt und beflemmt? und wiewohl Richter keinen birecten Ungriff auf Gothe baburch bezweckte, im Gegentheil fich nur gegen die Borwurfe vertheidigen mochte, welche bie Uebertreibung ber von Jenem ausgehenden, in ber Ericheinung feines "Meifter" bereits bargelegten, Runftprincipien gegen ihn vorbrachte: fo bereitete er boch baburch auch von feiner Seite ben volligen Bruch vor. 2013 namlich im Berbft, gewiß fur beibe Theile gleich überrafchend, die im Sommer vorbereiteten offenen Angriffe ber Xenien, und bie verdeckteren in ber neuen Auflage bes Firlein gugleich erschienen, und bie mit den Borgangen in ber Literatur Bertranteren von dem durch die Unwesenheit Jean Paul's

in Weimar hervorgerufenen Zwiefpalt in Renntniß festen: war bas feindselige Wegenüberfteben beider Schulen, von benen bie ibeelle Jean Paul bei weitem eber, als ber in Gothe's Banden liegende und barin gegen feine eigene beffere Natur anftrebende Schiller, reprafentirte, volltoms men entschieden. Babrend bie erftere berfelben in bie Bufunft, in bas Unermegliche binausfrebte und jede Reffel von fich marf, um allen Gedanken, Bunfchen, Empfindungen und jeder Gebnfucht in allen Rreifen be3 menichtiden und geselligen Lebens einen Ausbruch und Geltendmachung ju verschaffen : fuchte bie andere burchaus ben Borizont ber Menschheit noch enger gusammenguzieben, und brang, weil biefe am beften bagn forderliche Reffeln anlegten, auf Die ftrenge Beibehaltung jener alten Kormen, in benen bie an Gebanten, geiftigen Bedurfniffen und Strebniffen fo viel armere beidnische Griechenwelt fcon und bequem fich ausftreden gefonnt; - jener Formen, Die, fcon einmal in Die warme Romantit Des Dittelalters geworfen, Diefelbe in ben großen Bauten gu verfteinern gezwungen; fo wie benn jene munberlichen Backen und in die Sobe ftrebenden Pfeiler an den mittelalterli= den Gebauten uns wie eine gleichsam burd ein Dberon3horn mitten in ber ftrebenden Bewegung angehaltene und festgezauberte Maffe, und uns barum fo wehmuthig und rubrend, ericbeinen. Und die aus fleinen Dlaten und engen Gaffen himmelanftrebenden Gebaude, die ben vor ihnen Stebenden, mit gurudebogenem Sanpt an ihnen Sinaufblidenden, erbruden, mablen genugfam eine Belt, die gewaltfam angehalten wurde, als fie eben nach ber Beite Des offentlichen Bolkslebens fich ausbreiten wollte und fich Darite und Plate fuchen, um die erhabenen, in den himmelanftrebenden Domen guerft verforperten, Ibeen in's Leben gurudguführen. - Es galt, biefe alte versteinerte Bewegung erit wieder lebendig zu machen, ihre Erftarrungen aufzulofen, flatt fie nachzuahmen! Bahrend barum Gothe und feine Unbanger fich an ben Bilbern Diefer Berfteinerungen und Ricfenwerke ergobten, war es fur herber und Jean Paul ber von ihren Spigen herabtonende Glockenton, ber, mit Rlagen und Schmerg von bem, mas in jener Beit untergegangen, ergablend, ibre Bergen auf bas machtigite ergriff; - und einer ber bierbei merkwurdigften Briefe in Jean Paul's Nachtaffe ift berjenige, in welchem Caroline von Berder von ber Urt feiner Arbeiten fpricht. "Es geht uns eben wunderbar bamit. Das gange Gebaude ift mit lauter fleinen ein= gelnen Beiligenbildern erfullt. Das Gemuth und ber Geift verweilen dabei gerührt, geftarft, beluftigt, erhoben, wir mochten bas Bange erfaffen, und find unwillig, bag wir unter den taufend Empfindungen nicht weiter fommen. Wenn Sie bas Munfter in Strafburg gefeben hatten, fo murden Gie mich verfteben, und mir biefes Bleichniß nicht migbeuten. - Bielleicht ift ber Beift jenes Baumeifters in Ihnen wiedergefommen, und weil mir ber fteinernen Bilber nicht fo nothig haben als ber gei= ftigen, fo baut er nun aus Materialien ber jegigen Beit, was fie bedarf im Geichmad ber vorigen." - Wie fcbon! - Ift nicht fo oft ber Beift in jenen Bauten als Sumor bezeichnet worden? und hatte nicht ber Sumor bes Mittelalters, - fich ebenfalls fund gebend in jenen Berftudelungen, Die fich als ein Banges nicht auffaffen laffen,

wohl weil sie auch in der Toee des Meisters als ein Ganzes nicht baben vorhanden sein konnen, — batte bieser humor nicht bieselbe Quelle, wie in der Brust unseres Lichters: den Schmerz über den Widerspruch der Bestimmung mit den vorhandenen Mitteln, und das Streben, die Sebnsucht burch Spiel mit dem Großen zu übertauben? —

Diefelbe Reftbaltung alfo follte fich noch einmal wie: berholen. Gegen diefe Entbindung bes aufftrabenden Bolfsgeiftes fampfte bie Gothe'iche Schule an, weil er bem Meifter berfelben ju gewaltig mar, als bag er ibm batte folgen, gefchweige feiner fich batte bemachtigen ton: nen, - und zwar gang mit benfelben Mitteln, wie beute noch, und auf biefelbe fchlane Beife, wie beute noch bas ariftoeratische Princip bas bemocratische befampft; namlich theils mit feindlichen Mitteln, theils burch Bemachtigung und Leitung bes Gegners felbft. - Doch fur jest nur fo viel: feit ber Beit bes Erfcheinens biefer beiben besprochenen Gattungen von Producten theilte fich, ohne in den meiften Fallen es fich felbft flar bewußt gu fein, ber gebildete Theil ber Nation. Ber Jean Paul liebte und verehrte, mar Gothe'n abgeneigt, und umgefehrt; wiewohl auch Mancher nach ben verschiedenen Epochen und Stimmungen im Leben bald gu biefem, bald gu jenem fich neigen, aber gerade alsbann uber Jean Paul in's Rlare tommen mochte. Manches bedeutende Talent ift wider feine Natur und feinen Billen gu einem Werf: geng jener Partei bes Alten gemacht, und babei felbft aus ben eigenen Standmunct fur immer gerudt worden. Wir rechnen hieber vorzüglich Endwig Tied, von welchem Gothe recht gut wußte, baß er eigentlich auf seine Gegenseite gehorte; wie er benn auch beshalb Tieck's Kampsen
auf seiner Seite nie anders als mit Mißtrauen, wenn
nicht mit Undank ausgenommen hat; — Tieck, sagen wir,
ber in große Berlegenheit kommen wurde, wenn er die
Wibersprüche auflösen sollte zwischen seinen trefflichsten,
seinen Jugend Werfen, und seinen Theorieen.

Bas aber die Titanide betrifft, fur beren Troffung hauptfächlich die "Mondfinsterniß" der Borrede einverleibt mar, welche berfelben auch im Manufcript ichon überichickt mard: fo ruckte diefelbe jene Arbeit ibm gerade eine lange Beit aus ben Mugen. Es erwies fich bier wieberum, wie er nur liebte fur feine Poefie, in Teuer und Klammen aufging vor jeder ungewöhnlichen weiblichen Erfdeinung, die aber fogleich verblich, fobald er bas in ibm aufgeregte Tener auf irgend eine Weise in eine feiner Urbeiten abgeleitet. Den Titan hatte er naturlich, bas Ungureichende bes neuen Stoffes bagn augenblicklich er: fennend, fogleich aufgegeben; und Charlotte hatte ber neuen Gefdichte ber Borrebe binlanglich gebient. Dagu fam porzholich, bag er fich in Sinficht ber gehofften Wirfung auf fie getäuscht fab; wiewohl biefe Tauschung erft einige Monate fpater burch ihre ausbrudliche Erklarung beftatigt ward, porlaufig aber burch ihr Schweigen ichon fich fund gab. Alles namlich emporte fich in ihr bagegen, daß gefemidrige Liebe fur ein Berbrechen, fur eine Befledung weiblicher Zugend erflart ward. "Das Rodern mit bem Derfibren!" rief fie ibm im Detober endlich ju; "Ud, ich bitte, verschonen Gie bie armen Dinger, und angfligen Sie ihr Berg und ihr Gewiffen nicht noch mehr! Die

Natur ift icon genug gefteinigt. Ich andere mich nie in meiner Denfart über biefen Gegenstand. Ich verftebe biefe Tugend nicht, und fann um ihretwillen Reinen felig fprechen. Die Religion bier auf Erben ift nichts anberes, als die Entwickelung und Erhaltung ber Rrafte und Unlagen, die unfer Wefen erhalten hat. Reinen 3mang foll bas Gefchopf bulben, aber auch feine unge: rechte Refignation. Immer laffe ber fuhnen, fraftigen, reifen, ihrer Rraft fich bewußten und ihre Rraft brau: chenden Menschheit ihren Billen; aber die Menschheit und unfer Geschlecht ift elend und jammerlich! Alle un= fere Gefete find Folgen ber elendeften Urmfeligfeit und Bedurfniffe, und felten ber Rlugheit. Liebe bedurfte feis nes Gefenes. Die Ratur will, daß wir Mutter werben follen; - vielleicht nur, bamit wir, wie einige meinen, Guer Gefchlecht fortpflangen! Dagu burfen wir nicht mar: ten, bis ein Geraph fommt - fonft ginge die Belt un= ter. Und mas find unfere ftillen, armen, gottesfurchtigen Chen? - Ich fage mit Gothe, und mehr als Gothe: unter Millionen ift nicht Giner, ber nicht in ber Umarmung die Braut beffiehlt." - Richter erfchraf; - uns aber ift biefes barum befonders merfmurbig, meil ber Dichter mit ber Titanibe, b. h. ber Belbin gum Ditan. bamals burchaus noch eine andere Ibee und noch nicht den Plan gehabt haben muß, bas fraftigfte, reinfte und erhabenfte weibliche Befen an ber Ueberfraft feiner Genialitat und Phantafie ber mannlichen, berechnenden Kraft unterliegen und von diefer es in ben Staub treten gu laffen; und weil fur jest eine folche Erscheinung ibn noch ju fehr befremdete, als daß er, wie die berühmte Rrnde: IV. Theit. 4

ner zu berselben Zeit so schön zu ihm sagte: "bie Gebanken eines solchen Sch's aus ihrer Wiege hatte nehmen mögen." —

Denn biefe Lettere - und auch bies mochte jum Berdrangen Charlotten's beigetragen haben - jog Ende Muguft's, bamals noch in voller Jugendbluthe in feinem einsamen Orte ibn auffuchend, wie ein leuchtender Romet an ihm vorüber. Much bier übertraf ber Ginbruck feiner Perfonlichkeit bei weitem ben feiner Berke, welche boch biefe Frauen eigentlich zu ihm geführt. Wiewohl - ober vielleicht gerade weil fie nur eine Stunde beifammen maren, mar ber gegenseitige Gindrud um fo machtiger. Babrend die Rrudener, in dem Gelbftgefuhl: "daß fie ben Berg erklommen habe, ben fleinere Geifter nicht die Rraft batten zu erfteigen, und mo fogar ber Schall ihrer Stimme ihrem Dhre nicht mehr Disharmonie fei," Jean Paul "eine trunfene Freude und Ruhrung gab, wie er noch bei feiner Frau gehabt, weil fie fei wie feine;" fchien er ihr "unvergeglich mehr noch aus dem, mas fie fab, aus bem, mas fie fublte, ba fie ihn fah, als aus bem, mas fie las, wenn fie in feinen Berten fo oft mit tiefer Rub: rung ihn bewundert; - unvergeflich ihr die Stunde, mo fein Muge, ber Jon feiner Stimme, bas unbefchreib: liche Bange feiner Empfindungen, in Ausbrud und Mccent übertragen, ihr die iconfte ber Sarmonieen barftell: te: Gefühl mit Erfenntnig verbunden." - \*) Und mah:

<sup>\*)</sup> Das wahrhaft hinreißende feiner Perfonlichkeit für Frauen schiedert auch Charlete ihm selbs in einem ihrer Briefe: "Sei wie Mienerva klug, und glücklich wie Apoll! — Lächte nicht — Du ichkeit ust ichnel. — Die Tene, die Dein Gemuth ohne Worte giebt, sind süßer wie harmonitatlang. — Ich will still sein, — fill." —

rend bie Krubener wenige Tage nach biefer Zusammentunft ben Dichter von Leipzig aus bahin bat: "um ihm ihr Herz aufzuschließen, ohne Stolz und ohne Furcht die Tugenden wie die Fehler ihm besselben zu zeigen, hoffend, durch seine Freundschaft glücklicher und besser zu werden, und daß auch ihm, bessen Beobachtungen einer edlen Seele der Menschheit Segen brachten, sie nicht gleichz gultig sein könne" — bat er sie wiederum, zu ihm nach Hof zurückzuschen: "um die glückliche Insel, welche sie in den Strom seines kleinen Lebens geworsen, nicht sortschwimmen zu lassen und sie wenigstens einen Abend anzuhalten, um, wie Mitton der Welt, ihm außer dem versernen Paradiese noch das wiedererwordene zu geben." — Sie fanden sich jedoch nach Jahren erst in Berlin wieder zusammen.

Auf biese Weise hatten sich zwei Kometen auf ihrer Bahn begegnet und sich einander aufgehoben. — Richter sah sich auch, nachdem er das Weimar'sche Eden gekostet, ohne die nothige Seelenruhe, die zur Schöpfung eines großen Werkes gehörte, indem es ihn batd dorthin zog, batd an die jest nun so ties schon mit ihm verwachsene heimische Gegend, an seine frankeinde Mutter und seine Jusgendbekannten sesselte. Wiewohl er daher, nach dem, was er erlebt, und im Gesühl, wie die Kräste seiner manulichsten Jahre für das Größte, was er leisten wollte, durchaus concentrirt werden müßten, keine andere große Schöpfung, als den Titan, anzugehen sich vornahm: so gab er denselben doch für jest wiederum gänzlich auf und griff, wie nach der Vollendung des Hesperus und aus denselben Gründen, wiederum zu einer Idylle. Mit der

Zag: und Nachtgleiche bes herbstes 1796 begann er den Jubelfenior, und ba im October zugleich der Schiller'sche Musenalmanach, der die bisher nur im Stillen fortgezischlichene Parteianseindung in Beimar zur hellen Flamme ansachte und das gesellige Leben daselbst vergiftete, so daß auch herder und Wieland, besonders aber der erstere, sich gang in sich zurückzogen, — da dieser Schiller'sche Musenalmanach zugleich mit dem oben besprochenen Briese Charlotten's zu ihm kam: so gab er jeden Gedanken an Wiederholung seines Besuchs, welche er fur den Winter seinen Weimarer Freunden verheißen hatte, aus, und vollsendete während desselben Winters, ungestört von weiteren Besuchen, den Indelsenior. —

Doch sind noch zwei merkwurdige Umstande nachzutragen, welche die weit ausgreisende Einwirkung des Dichters zu jener Zeit beurkunden. Als er namlich von Weimar zurücktam, sand er ein Paquet von sunfzig preußischen Thalern vor, jenes Geldgeschenk, fur das er dem ihm unbekannten "Septimus Firlein" am Schluß des britten Bandes vom Siebenkas so rührend dankt, welchen er erst in bessen zweiten Ausgabe 1817 als den alten Gleim offenbart\*). — Ein anderes Zeichen von ausgerordentlicher Theilnahme kam aus einem fast ganz entgegengesetten Kreise. Die Fürstin von Hohenlohe ließ ihm

<sup>\*)</sup> Der Brief aber, womit ber Geber seine Spende begleitete, lautete so: "Sie sellen arm sein, tieber Herr Richter. Sie? ber Millionar an Berflande! — Beil biese Millionars gemeiniglich arm sind biefes auch recht gut ist: benn die andern schreiben teine Bucher — so glaub' ich's; und weil Ihre Bucher mir Vergnügen machen, sehr viel Veranugen; so halt' ich für meire

ben Antrag machen, ber Erzieher ihrer beiben Kinber zu werden, von denen ber Knabe spater jener Wunderthater vurde. Naturlich wieß ber Dichter ben Antrag zuruch, so tockend berselbe auch in Betreff eines in ben Rheingegenden unabhängig zu verbringenden Lebens zu sein schieffals nunmehr in seiner inneren Reichsunmittelbarkeit leben und sterben wolle. Er habe so viel zu schreiben, daß er, wenn auch der Zod am Schreibtisch im achtzigsten Zahre erst ihn ereitte, er über eine solche Verzürzung seiner Schreibfunden noch erbittert sein werde." Endlich schrieb um diese Zeit die erste Fürstin an ihn, die von Anhalt Zerbst, welche ihm mit einem enthussassischen Schreiben einen selbstversertigten Geldbeutel zum Andenken überschiefte.

Der Jubelsenior war die erste jener ganz besondern Gattung von Arbeiten unseres Dichters, welche vom Herbst 1796 an dis dum Fruhjahre 1799 geschrieben wurden, während der eigentlichen und unmittelbaren Burustungen dum Titan, — Vorbereitungen, durch sein Teben sowohl als in seinen Entwurfsbuchern. Jene Arbeiten, wohin, außer dem Jubelsenior, das Kampanerthal, die Erklärung der Holzschicht, die Palingenesien und Jean Paul's

Schutbigkeit, Ihnen, lieber herr Richter, auch ein kieines Bergnügen baburd zu machen, daß Sie feben, daß Ihre Lefte bankbar find. Die meiften können's aber nicht beweifen, und das ist auch recht gut — Sie, lieber herr Richter, würden sonst reich, und schrieben keine Bucher mehr! — Grüßen Sie, lieber herr Richter, Ihren Sprinklich und Ihre Clotikten vom Dankbaren, und fein Sie so gerößmüttig, als er dankbar ist. Ihr ergebenster Diener Schreckau.

Schreimus Kirtein."

Briefwechset gehören, unterscheiden fich febr mefentlich von allen fruberen, wie von ben nach Bollenbung bes Titan erfcbienenen Arbeiten. Dan fann fie am besten bamit bezeichnen, wenn man fie: "Ludenbuffer" nennt, burch welche ber Dichter fowohl fich, und feinem Beburfniß, bestandig gu produciren, Benfige thun, fo wie bas Publicum in fteter Aufmerkfamteit auf fich bis gur Ausarbeitung und Erscheinung bes Titan gespannt halten mochte. Bon ben fruberen Arbeiten unterscheidet fie: daß fie burchaus meder vollständige Charaktergemablte fein, noch eine bobere poetifche, psychologische ober philosophische Idee durch ihr Ganges anschausich machen, überhaupt weder ein Leben noch einen Charafter, erschopfen follen: - fondern bag sie nur einzelne Lebensfegmente barftellen, an welche ver-Schiedene, bald bierhin bald borthin eingreifende, Bedanten und Ideen bes Dichters angereiht und von ihnen jufammengehalten merben fonnten, und zwar mit fo menig Aufwand von Erfindung, optischer und plaftischer Darfiellung und von Leidenschaft, als moglich. follten ben Dichter nirgends zwingen, Krafte zu verschwenden, Die er fur ben Titan aufzusparen fur nothig bielt; Dagegen fo mehr Gelegenheit geben, einer Menge bereits vorhandenen und beschwerenden Gutes an wisigen, phitofophischen und afthetisch=fritischen Fragmenten fich zu entledigen. - Ferner und banvtfachlich follten fie auch durch ihre Unlage beständig in die literarischen und politischen Borgange ber Gegenwart eingreifen. - Bon ben fpateren Arbeiten abnlichen 3medes, nach Erfcheinung bes Titan, unterscheiben fie fich burch ihre Romanform, bas beift baburch, bag eine minder geringe Ungahl von Cha-

rafteren in einer fpannenden, wenn auch weder fie noch ben Lefer leidenschaftlich aufregenden, Berwickelung banbelnd und leidend begriffen ift. Bahricheinlich fonnte ber Dichter in der bamaligen Durchbruchperiode aller feiner Rrafte nicht anders, als aus jeder philosophischen oder bidaftifchen Aufgabe eine Gefchichte machen; ober er mochte wenigstens dem Publicum in feiner andern Form eber erscheinen, als bis er nicht burch ben Titan ben Ramen eines großen Dichters ohne allen moglichen Widerfpruch erworben. Bu diesem 3wede brauchte er nun nicht nur die allereinfachften Plane, etwa eine verwickelte Unefdote, oder eine Reise: sondern es tam ihm im bochften Grade babei ju fatten, daß eben alle feine fruheren Romane in ber Ausmahlung und Darftellung ber meiften ihrer Charaftere unvollendet geblieben maren, fo daß er diefe, fogar gur großen Freude bes Lefers, in einem folchen neuen Lebensfegment wieder auftreten, und fo gemiffermagen die neuen Productionen als eine Urt Fortsebung ber fruberen, mit welchen die Lefewelt bereits vertraut mar, vorübergeben laffen konnte. Es fam ihm babei noch mehr zu statten, daß er burch oftere Binweifungen in feinen Werken, wie in den Briefen an feine jest fo gablreichen Freunde, burch gang Deutschland bie Nachricht vom Ditan und die Spannung auf denfelben verbreitet mußte. Bedermann nabm fo, mas er vor bemfelben gab, fur ein Spiel und fur ein Nebengeschent an feine Freunde.

Es ift hierbei nichts bezeichnenber fur ben Dichter, als die eigne Meußerung, mit welcher er ben letten Band bes Siebenfas an Charlotte von Ralb überschiefte: "bag feine Truppe im Sitan erft wieber auf bem Montblane bes vornehmen Lebens fpiele." Man fann fich wirklich beinahe alle feine Romane als Borftellungen einer und berfelben Schaufpielertruppe benfen, wo von den vorhandenen Mitgliedern bald nur einige auftreten, bald neue bagu tommen, und mo ber Director die Stude nicht nur felbft macht, fondern in ben meiften auch mitfvielt. Er theilte mit allen andern grofen Sumoriften bie Befdranfung ber Ungahl feiner Charaftere\*), aber war ihnen barin fo unenblich überlegen, daß bei aller Individualitat derfelben fie boch zugleich fo allgemein menfchliche Ibeale maren, um, unter ftets unerfchopflichen Modificationen, auf allen Soben, in allen Tiefen und in allen Berhaltniffen bes Lebens fich als immer neue und immer befondere Masten bewegen gu konnen, und daß er mit feinem ungeheuren Reichthume fie mit bem nothigen Stoff fur alle verschiedene Rollen auszuruften mußte, ohne bag er, zumal wie ber brama: tifche Dichter, von ber Geschichte die besonderen Masten bereits vorgeschrieben und geliefert befam.

Da ber Jubelfen ior megen ber Ausmahlung ber ibnuifden Clemente noch am meisten einem Romane ahnlich fah, so glaubte ber Dichter, allen Borwurfen ber Kritiker auf bie scherzhafte Weife begegnen zu muffen, daß er die Urbeit nicht einmal: "Biographie," wie die fruheren Romane

<sup>\*)</sup> Darum hat ber humer faft immer und se gern stehende Figueren. Man bente an bie italianischen Masten, ben beutschen handswurft, ben wiener Stabert, selbst ben Raupachichen Litt; — bei Zean Paut sind biese ftehenden Figuren nur so viel bober gestellt, und sogar auf ben Ernst übertragen; er brauchte eben eine gange Truppe.

(aud) ichon baburch hatte er bie Runftforderungen an einen Roman fur feine poetischen Arbeiten gemiffermagen abzuweisen verfucht): fondern daß er fie einen "Appendir" nannte, und in ber Borrede bies fur eine von ibm neu erfundene poetische Gattung erflarte; - bie Befer mogen bort die weitlauftig gegebene Definition derfelben nachles fen. - Auf Diefen Titel führte ihn Die Mehnlichkeit, ober vielmehr die vollkommene Gleichheit ber die Sandlung ver : und entwickelnden Erfindung im Jubelfenior mit einer im Betreff der Salatfirchweih von Dberfag, Die er als Unhang ju ben biographischen Beluftigungen bingugefügt hatte. Dort hatte er ichon, ohne weiteren 3med, als um ju Scherzen Gelegenheit ju geben, Die faliche Rolle eines ichwedischen Rammerherrn, der als Avantu: rier mit Stedbriefen verfolgt wurde, angenommen; und bier benutte er diefen Ginfall wiederum, um in ber angenommenen Rolle bes ehemaligen Liebhabers eines nun= mehr verbluhten, unverheirathet gebliebenen Frauleins fich unter die im Berfe auftretenden Charaftere ju mifchen, und die Sandlung verwirren und wieder auflofen gu belfen ; - fo wie er ebenfalls eine, bereits im Besperus vorkommende, Idee eines fein Umt ju Taufdungen mig: brauchenden Confiftorialbothen, der bier der Sporteln megen einen auf ein Umt harrenden Pfarrersfohn burch ein falfches Bocationsichreiben in eine furge Beit bauernbe Mufion verfett, benutt, um in ein ftilles Pfarrhaus abwechselnd Freude und Liebe, Trauer und Schmerg, furg die nothigen Bewegungen, ju bringen. Er felbst er-Scheint barin in feiner im Besperus fich jugelegten Gi= genichaft als Furftenfohn, und auch der Furft Januar ift

der auf feine Berwendung den Knoten lofende Deus. Das Gange, gewiffermagen nur eine poetifche Umbullung ber philosophischen und fatprifchen Muffage, welche theils in die angereihten Birfelbriefe, theils in bas Wert felbft verwebt find, ift ein einfaches Bemabibe ber Liebe in vorber noch nicht gezeichneten verschiedenen Lebensfreisen. Es ift die Musfuhrung jener fo oft wiederholten, von Ludwig Borne fo ichon als ein vom Dichter fich felbft geleifteter Schwur bezeichneten, und bier fich findenden Stelle: "Großer Benius ber Liebe! ich achte Dein beili: ges Berg, in welcher todten ober lebendigen Sprache, mit welcher Bunge, mit ber feurigen Engelszunge ober mit einer schweren, es auch fpreche; und ich will Dich nie verkennen, Du magft wohnen im engen Ulpenthal ober in ber Schottenhutte ober mitten im Glange ber Belt, und Du maaft den Menfchen Frublinge ichenfen ober bobe Brrthumer ober einen fleinen Bunfch, ober ibnen Miles, Miles nehmen!" - Die brei neuen Seiten, Die er Diesem fo oft besungenen und ausgeschopften Thema abgewann, waren in Ingenuin und Mithea bie Liebe "mit ber fchweren Bunge" zweier ruhrend bloder und unbehol: fener junger Leute; in bem ftrengen Senior Schwers und feiner Gattin Theodofia die Erinnerungen und Freuden und Schmerzen eines ftummen Paares, bas, gebucht unter der niedrigen Todespforte gur andern Welt, an ber falten langen Ratafombe die Bande nicht auseinander taffet, - bas ferner bei'm goldnen Jubelfeft, mit bem aufgewarmten Brautkuchen in ber Sand und vor bem Abhub bes gehaltenen Liebesmales, bas weite nie brache liegende Buderfeld feiner alten Liebe um fich bluben und mallen ficht: - und zwar, damit ber Dichter erfreue eis nen Greis oder eine Matrone, die ihn lafen, mit ber in: nigen Theilnahme an ihrem verfannten Gefuhle und mit ber Sochachtung fur verfimmende Menfchen, Die bas junge laute Jahrhundert vergift. Endlich hielt er in der Umanda von Sackenbach ber Rubrung und bem Mitleid Der Menfchen eine um die Freuden ihres Lebens betrogene alte Jungfrau vor, die am meiften ber Berkennung, ber Migachtung und bem Spotte ausgefest ift. Er erwählte Dazu auf fo meifterhafte Beife gerade eine jener untergeordneten, in Folge ber verfehlten Bestimmung mit allen gewöhnlichen lache lichen und mangelhaften Gigen: Schaften begabten Naturen; er ftellte fogar eine Beit lang fie und fich felbit ihr gegenüber in ein fomisches, fpottenbes Licht, um bann, wenn er ploglich in ben ernften Mollton ber Ruhrung und bes Bedauerns ausweiche, nur fo tiefer zu ergreifen. Alle Greigniffe und Bermidelungen geben nur babin, diefe Geftatten und Ideen fich an ihnen aussprechen gu laffen. - Uebrigens findet fich au diefer Idee, namlich ber ber Darftellung bes Contraftes zwischen einem betagten Chepaare und einer alten Jungfrau, Die Beranlaffung ebenfalls in feinen fruberen Bofer Berhaltniffen. Eben fo wie die Geschichte der Bor: rede jum Firlein die Ausführung des vielbesprochnen Briefes an Caroline, eben fo ift der eben besprochene wich: tige Theil bes Jubelsenior die eines folchen an beren Schwefter Belene, im Beginn ber Musarbeitung bes Besperus gefdrieben, in welchem er faft mit benfelben Mitteln ben weib: lichen jungfraulichen Stolz gegen bas Beirathen bekampft \*).

<sup>\*)</sup> Siehe "Wahrheit aus 3. P . s leben," 4. Beft.

Bei biefer allgemein menschlichen Tendeng mar mit= bin individuelle Charafteriftif nicht vonnothen; der Ergabler, ber fich als handelnte Perfon mit in die Borgange verwickelte, brauchte meift nur feine eigenen Empfindungen bei dem Unblid ber Lagen, in welchen fich bie übrigen Perfonen befanden, mitzutheilen und bie Saupt= aufgabe bes Dichters nur auf bas breitere und bis in bas Einzelnste gebende Musmablen feines Genrebildes fich gu erftreden. Bielleicht bat er bas auch nirgends mit groffrer Meifterschaft gethan; und wir verweifen nur auf bie Scene, wo der faliche Efenbet mabrend bes langen Rirchenliedes bei Mitheen im Pfarrhause ift, und die Beit nach ben in's geoffnete Tenfter berübertonenden einzelnen Berfen berechnet. Die individuellen Buge aber, welche er bennoch einzelnen Personen gab, leiteten fich ber von ben Bemegungen ber Beit, mahrend welcher ber Jubelfenior gefchrieben wurde, und find faft nicht weniger polemifch, als es bie Borrebe gum Firlein gemefen. - Es batte namentlich damals der revolutionare Ginfluß ber Rant'= ichen Philosophie auf die Theologie begonnen. Go ift ber Senior Schwers, ber bei aller Ginfalt feines Befens gar oft an Berder in feiner amtlichen theologischen Stellung erinnert, zwar eine freie, farte Seele, Die fich jedoch in die anergogene Rirchentactif eingefügt, wie ein frafti= ger Rrieger in bas militarifche Ceremonialgefet, und bie in der Philosophie Flugel und in der Theologie Keffeln hat. Dagegen hat fein Sohn eine Rritif ber firchlichen Liturgie nach Rant'schen Principien berausgegeben, in ber er fich fuhn gegen - die Perude, bas Chorhemd und bas Communicantentuchlein erklart, Diefe Recheit aber bem Bater verbergen muß. (Ja, ber Dichter fonnte fogar nicht anders, als die Recension, bie über ben Besperus in ber Jena'schen Literaturzeitung erschienen, und auf welche bie oben angeführte Tenie gemacht worden mar, mit dem Berke bes Ingenuin in Berbindung bringen und in der Perfon diefes feine eigenen Empfindungen bei bem fteten Erwarten des unterbrochenen Muffates ichilbern.) - Roch bei weitem mehr aber greifen bie Birfel : ober Birtenbriefe in den philosophisch = fritischen Streit der bamaligen Beit ein. Besonders beweif't aber ber erfte, baß der Dichter icon bamals es fur nothwendig erach: tete, in einer Urt von afthetischen Lehrbuch Die, feinen Arbeiten ju Grunde liegenden, Principien und Gefete bargulegen : -- auf diefe Beife diejenige richtige Berftandniß feiner felbft dem Publicum ju verschaffen, die durch feine Schopfungen zu erreichen ihm etwa nicht gelungen fein burfte. Er verheißt geradezu bort bereits fritifche Briefe über den Sumor, den Wit, ben Roman und bie Satpre. Mir machen aus jener Abhandlung nur auf die fur uns fo besonders wichtige Meußerung aufmerksam : "bag man, um den Autor ju faffen, den Menfchen begreifen muffe; und daß, um einen Menfchen volltommen gu verfteben, man feine Doublette, ibn felbft und noch bagu fein Leben, gelebt haben muffe; daß man fogar fich felber, namlich fein eigenes Buch, wenn uns eine Reihe unahnlicher Buftande umgearbeitet habe, bloß durch das Erinnern an bas faffe, worin man es gemacht." - Noch entschiebener afthetifch : fritisch ift ber zweite Birkelbrief: "Gravamina ber beutschen Schauspielergesellschaften, bie morberischen Nachstellungen ber beutschen Tragifer betreffend." Es ift das erste Mal, daß Jean Paul sich über bramatische Poeffe ausspricht, und trägt auch dieser Aufsatz die Frucht seines Ausenthalts in Beimar, wo er zum erstenmale vor einer Buhne gestanden. — Uebrigens ift auch in so weit in diesen Arbeiten die Nachwirkung jener Reise bemerkbar, als sie alle nur eine außere satzrische Einkleidung und Umsassung haben, in der Mitte aber ploglich in ganz ernste Untersuchungen ausweichen. —

Beschließen mussen wir aber unsere Betrachtungen über ben Jubelsenior mit ber Ansührung bes Schlusses ber Borrede dazu: "Das Schicksal schenke bem Leser, wie der russische Kaiser dem Kosciusze und den 14052 verwiesenen Polen, Freiheit, ferner Freiheit, ende lich Freiheit!!"

Da diefe fo leichte Arbeit in den erften Tagen bes Rebruars 1797 bereits vollendet, und bis ju bem, ibn aus feinem Arbeitstubchen immer heraustreibenden, Frublingsanfang noch einige Monate übrig waren, fo machte fich Sean Paul noch an die Ueberarbeitung eines andern Huffates, Der feit mehreren Sahren ichon in feinen Davieren lag, und beffen Berausgabe ihm ebenfalls bie nahere Befanutschaft mit ber vornehmen Belt an's berg gelegt hatte. Es war ber "Beweis fur die Unfterblichfeit ber Seele," welchen er im Sommer 1792 in Schwarzenbach fur feine Freundin Belena gearbeitet. Bei feinem engern Berkehr mit gebildeten Frauen hatte er fo oft bie Erscheinung fich wiederholen feben, daß diefelben um fo mehr, je benfendere und gebilbetere Befen fie maren, von Bweifeln uber diefen großen Troft der Menschheit gepeiniget wurden. Die bis jest vorhandenen philosophischen Beweise dafür ichienen ihnen theils zu abstract, theils in fo unverständlicher Terminologie abgefaßt, theils, wo fie verstanden werden fonnten, gegen fo feine und aus ber finnlichen Umgebung geschopfte Ginwurfe, wie fie gerabe Franen zu machen geeignet find, nicht geschütt. Er hatte biefe Urt von Zweifeln bei jener Freundin tennen lernen und fie bereits und mit ben fruber gearbeiteten Mitteln fiegreich bestritten; mußte es baber fur die schonfte Aufgabe ber Poefie ertennen, im Gegenfat ju ben Philosophen, welche die Seele, losgeriffen von der Ror: verwelt, ju biefem 3mede zergliederten, die Beweise fur bie Fortdauer berfelben gerade in ihrem Bufammen: bang mit ber finnlichen Welt aufzusuchen, und biefe Fortdauer nicht als einen Eroft bloß fur Ungluckliche, fondern als eine auch im bochften Erbengluck unabweisbar fich barftellende Nothwendigfeit vorzufuhren. Wenn baber in ber erften Beziehung die Abhangigkeit ber Geele von ben außeren Gindruden bes Rorpers in Stimmung, Bedanken und Entichluß als ein Beweis angeführt mard, daß die Scele an ben Rorper gebunden fei : fo zeigte unser Dichter im Gegentheil, wie der innere Menfch nicht nur burd fein Bollen bie Ginwirkungen bes Rorvers ju besiegen, fondern auch durch eine fich jugeführte frappante Idee die vom Rorper geftorte Thatigfeit des Beiftes, gang unabhangig vom Rorper, wieder herzuftellen vermoge. In der zweiten Beziehung fuhrte er aus, bag gerade bas Dafein geiftig freier und ausgebilbeterer Befen die Idee einer Bernichtung bei Beitem unfinniger und widerlicher machte, als ber Unblick leidender und beschrankter, wegen welcher man am meiften fonft die Be-

rechtigkeit bes leitenden Befens fur bie Fortbauer in Unfpruch nahme; benn ohne eine folche mare fur geiftige Unlagen fonft gar fein 3med gegeben, ba biefe gur Er: baltung und jum Genug burchaus überfluffig maren: im Gegentheil bann erft die Gehnfucht nach einem boberen Leben rege murbe, wenn die thierifchen Bedurfniffe befriedigt feien; weshalb benn eben auch in ben bochften Standen bie Gattigung ber Ginne und die Berhunge: rung ber Pfoche fich mit einem widrigen Efel am Leben und mit einer niedrigen Bermifdung boberer Buniche und fleifchlicher Lufte beschließe. - Bu ber Musfuhrung bes erftern Theiles famen unferem Dichter feine bebeu: tenden physiologischen Renntniffe, fur die des zweiten aber bie bei ihm fo groß geworbene Spaltung ber boberen und ber irdischeren Natur außerordentlich zu ftatten. Diefe waren ja zu gleicher Beit beibe fo groß und fo ausgebilbet. um fich gegenseitig begreifen und erkennen gu fonnen; und gerabe er fonnte es barum magen, die barflellende Poefie und die Reflerion in Bezug auf die ab: ftractefte Untersuchung fo gludlich zu verbinden - gerade bas Irbifche um fo ichoner und feuriger auszumablen. als er an fich erfahren, daß baffelbe, fatt bem Ueberfinnlichen Gintrag ju thun, fo oft als ber Trager beffelben ericheinet. Die ichone poetische Beranschaulichung biefer Idee gefchieht baburch: bag ber Dichter, indem er bie falfche Nachricht von bem Tobe einer forperlich icho: nen und geiftig edlen Jungfrau vorausschickt, nachher aber biefelbe auf die Bubne fuhrt, es bem Lefer gerade um fo gräßlicher und abscheulicher erscheinen lagt, fich eine folde Geffalt vernichtet zu benten; bann aber, nach:

bem er sich selbst und die auftretenden Personen burch ben sehonsten Zag und bas reizendste und erhabenste That ber Erde, das er mit aller Gluth beschreibender Naturpoesse ausschmudt, hindurchgeführt: er am Abend dadurch eben die Nichtbefriedigung der Seele zu einem solchen Grade steigen läßt, daß die Beldin, wie der Dichter selbst, bei hereingesunkener Sternennacht, durstend nach einem sichneren Droben, eine Mongosser besteigen, um den Sternen naher zu kommen, welche die Gipfel ber Pyrenåengebirge umfranzen.

Aber bei biefem bochiten und erhabenften Gegenftande nahm die feit der Rudfehr von Weimar begonnene Dolemit einen noch weiteren Raum ein, als es in ben bei: ben bisherigen Arbeiten gefchehen mar. Nirgends mar ihm die Rantiche tritische Philosophie, welche Probleme ber Urt durch Bertauschung ber fruberen Terminologie und Begriffedefinitionen gegen neue ju lofen, und, mehr wie eine andere gethan, Wahrheiten nur in Wortbegriffen, fatt in Gefühlen, bem Menichen ju übertragen fuchte, und die ihm megen Redbeit ber Poftulate, wie megen noch vermehrter Dunkelheit gleich widerlich mar, fo verberblich erschienen, als bei biefem hochwichtigen Borwurf. Er nahm baber einen Rantianer als feindlichen Gegen: fat in die Sandlung mit auf, und ftellte, um bas Berwirrende, bas Unmagliche und bas Berderbliche biefer Philosophie an's Licht zu gieben, Diefen Rant'ichen Bertheibiger ber Unfterblichkeit ber Seele, fast nicht ohne Bitterfeit, unter Die mit Gefühl und Wahrheit der Gefinnung Zweifelnden felbft, ließ Jenes Definition von biefen fpielend miderlegen, und führte ben Rantianer burch IV. Theil. 5

bie Handlung so burch, als ob berfeste mit Neid und Erbitterung die besser und siegendere Darlegung mit anshere und bem Dichter mit einer Widerlegung brobe. — Dies war ein so bitterer als gerechter hieb auf das damals bereits schon in dieser Weise hervortretende Treiben der Kantianer und auf die stillschweigende Willigung deselben von Seiten ihres Meisters, welcher, wie ihm so oft vorgeworsen worden, lieber die Ausschweisungen seiner Jünger dulden, als die Bildung einer Schule entbehren mochte. —

Dies rein ernfte Rampanerthal, eine ber vollen: betiten und voetifch iconften Arbeiten bes Dichters, erfchien indeg in der Begleitung einer der allersonderbarften Productionen beffelben, in welcher ihn jener angeerbte Bodifuß im Gangen bennoch etwas irrgeführt hatte, und Die wir als eine miglungene zu bezeichnen feinen Unftand nehmen. Wir meinen die fatprifche Erflarung ber Solgich nitte aus bem Unfpacher und Bairentber Ratecbismus. Der Dichter mag fich bagegen gestraubt haben, fo ohne allen Scherz und ohne alle Befriedigung fur die Berehrer feiner fomifchen Muse in einer Evoche ju ericheinen, wo ihm alles baran lag, bas moglichft großte Publicum fur fich zu intereffiren, und ichien bamals ber irrigen Meinung zu fein, bag, je großer bie Borif bes Ernftes, befto ausschweifender bie bes, ibm gur Geite ftebenden, Scherzes fein muffe. Man ficht ichon baraus, wie unmoglich es ihm bamals war, einen Titan ju fchreis ben. Es ift bier bas einzige Mal, mo er uns icheint. fich bes Strebens nach einer forcirten Driginalitat fchulbig gemacht zu haben. Wahrscheinlich ift, bag bie fur;

vorher erichienene, und in bem Bertchen auch ermabnte, Erklarung der Sogarth'ichen Aupfer burch Lichtenberg ibn auf diefen Gedanken gebracht, und bag er es fur eine feiner Ueberlegenheit murdige und deshalb anlodende Gelegenheit betrachtete, vollkommen werthlofen und nichts: bedeutenden Beichnungen durch eine willfurliche und gerade das Gegentheil hineintragende auslegende Erklarung nicht bloß Stoff ju fatprifchen Betrachtungen, fondern fogar auch eine gufammenhangende Erzählung abzugewinnen. Die Ratechismusbilder hierzu fich auszumablen, barauf fonnte ihn febr teicht ber religiofe Stoff bringen, welchen er fo eben im Rampanerthal bearbeitet, indem ihm baburch fehr ergiebige Gelegenheit murbe, bas Un= finnige bes Bolkereligionsunterrichts auf bas icharffte gu geißeln, ber, bier in feiner großten Berirrung, vor ben gehn Geboten die Berbrechen abmahlen ließ, gegen welche jene eben gerichtet maren, die Rinderfeele aber gerade durch die bildliche Borführung diefer Berbrechen mit ih: nen vertraut machte und fie durch biefelbe vergiftete. Bu= gleich und vorzuglich war durch die Bahl fo elender Bit= der ihm eine neue und tief einschneibende Baffe gegeben, um fich durch die Berfpottung feiner gegnerifchen Runft: und Bilderdiener auf diefelbe Beife an ihnen polemifch auszulaffen, wie es in der Borrede jum Firlein, theilweis auch im Jubelfenior, gefchehen mar. Go erfcheint auch hier wieder ber Runftrath Fraigdorffer; und wiewohl des Dichters tiefe Gerechtigfeitsliebe ihm in jedem Berfe eine lobende Ermahnung des ihn ignorirenden Gothe abforberte, fo ftreifte er boch biesmal noch weit naber in feiner Sature an ihm vorüber: indem er bie Erflarung feiner Ratechismusbilder in Beimar erhalten zu haben vorgab. - Dennoch aber mar die Armuth ber Bilber zu groß. und auch die Idee an fich ju arm, um fur fich immer wiederholende Erklarungen von amolf, jedesmal auf biefelbe Beije umgefehrt auszulegenden, Bildern einen ungezwungenen, naturlich fliegenden Stoff bergugeben; und ber Dichter, ber "bies Moquirfpiel" in ben vierzehn Zagen des Monat Marg, mabrend welcher er baran arbeis tete, berglich fatt bekam, ichickte "ben fluchtigen Spag und das Behitel von Ginfallen, Diefe Bettelhiftorie," fo fchnell als moglich in Die Druckerei. - Wir glauben nicht gu irren, wenn wir der Erscheinung ber Solgschnitte befonbers es gufdreiben, bag man fpater magte, ben allerabgeschmadteften Productionen, mit benen Speculationssucht bas Publicum zu taufchen fuchte, feinen Ramen vorzufeben. - Bei allen Mangeln im Gangen jedoch, welche man biefer fluchtigen Arbeit zuerkennen muß, finden fich unter den eingeffreuten und gelegentlichen Satoren bie foftlichften Jumelen, welche bas an vielen Stellen etwas veintiche Durchlesen gar fehr belohnen. Borguglich ift er bier am fühnften in ber auf Politif bingielenden Satore. worn ber Gegenstand auch leicht Beranlaffung gab.

Mit bem ersten April war Jean Paul aller bieser Arbeiten ledig, und verlebte hierauf einen glücklichen Frühting in Baireuth, beschästigt mit ber Nevision bes Hesperus, welcher munmehr auch eine zweite Auslage erlebte. Er hatte die Freude, während bieser Arbeit mehrere Beweise von ber außerordentlichen Wirkung des Romans,
ben er eben überarveitete, zu erhalten. Während er in
Emanuel's Stüdchen saß und an seinem Abendstern seitte,

fam eine Botfchaft von Sof mit ber Meldung ber Un: funft eines Conrector Rifcher mit feiner Ramilie, ber bloß dorthin gewallfahret, um unfern Dichter zu feben, und ber ihn dringend um feine Dahinkunft bitten ließ, ba ibm, ju bem Dichter ju fommen, die Rranflichkeit feiner Gattin verwehre. Da Richter es ibm abichlagen ließ, meldete Jener gurud: wie er ihm ein gerlefenes Eremplar bes Besperus überbringen wolle, welches breien preußischen Staatsgefangenen auf ben Festungen Blag, Spandau und Magdeburg, Namens Leipziger, Conteffa und Gerboni, gur Troftung gedient habe. - Bon einer andern Geite verlangten bis von Ronigsberg in Preugen her zwei Gatten, welche ihr Rind burch ben Tob verlo: ren, von bem Dichter ein Bort bes Troftes, erflarend, baf fie mabrent bes Schreibens eines Briefes an ibn und in ber Musficht auf ben Empfang eines Blattchens von feiner Sand fich unendlich ichon bernhiget fuhlten.

Ueber zwei Monate brachte ber Dichter mit der Berbefferung bes Sesperus zu; und es ift ein Beweis, wie ober- flachlich fast alle seine Werke gelesen worden und wie sehr selbst feine Verehrer bieselben fur ein Resultat regelloser Willkur, so wie seine Gegner ihn aller Besserung fur unfahig
gehalten: baß man niemals auf ben Unterschied ber spateren Aussagen von ben früheren ausmerksam geworden ist.
Denn er besserte nicht nur allein am Ausdruck, sondern
gab auch den Charafteren und Borgangen neue Motive,
brachte überall sogenannte Drucker an, und fügte ganze
Scenen hinzu, welche die Intention des Dichters noch in
ein helleres Licht stellen sollten. Großentheils war es
aber auch wohl der unendliche Reichthum Zean Paul's,

welcher die neuen Einzelnheiten unbemerkt oorubergeben lief. Leiber aber mochte feiner feiner Freunde fich bas Berdienft erwerben, bierauf aufmerkfam gemacht zu baben, um das Planvolle an ben Werfen baburch bervorzubeben und durch Entfernung vorgefaßter nachtheiliger Deinungen ibm por ben Runftrichtern Die Achtung zu verichaffen, welche ihm gebuhrte. Er wurde jedoch endlich von felbft damit durchgebrungen fein, wenn nicht die Sabfucht der Buchhandler und feine auch bamals noch, mas unglaublich fcheint! ftattfindende Urglofigfeit und Unfunde bes Befchaftsverhaltniffes bas Ericbeinen ofterer Muflagen verhindert hatten. Bei der ungeheuren Theils nahme, welche bas faufende Dublicum bamais fur ibn begte, hatte jedes feiner Berke jahrlich eine neue Auflage erleben muffen; aber es fiel ihm nie ein, bem Buchhand. ter die Ungabt ber gu bruckenden Eremplare gu beftim. men; und es murbe bamais gewiß feine Auflage unter Drei bis vier Zaufend gemacht. Go vergriff fich ber Giebentas, nachft bem Besperus fein popularftes Buch, bod erft im Jahre 1817, und ber Besperus zum britten Male erst 1819.

Am långsten Tage nun bes Jahrs 1797 glaubte ber Dichter sich vorbereitet genug, ober fonnte vielmehr ber Sehnsucht nach ber hochsten Arbeit seines Lebens nicht mehr wiberstehen: — er begann wirklich die Ausarbeitung bes ersten Banbes vom Titan, jedoch in einer andern Gestalt und von einem andern Ansangspuncte ausgehend. Er begann eben nach einer furzen Einleitung, welche ben helben bereits erwachsen vorsührt, wiederum die Jugendgeschichte besselben auszuarbeiten — als we-

nige Zage barauf eine britte glangende weibliche Erfchei: nung in fein Leben trat, die ihn von neuem und noch heftiger als die beiden fruberen aus feinem fillen Urbeitofein herausrif. Es war Emilie von Berlepich, eine junge, icone und geniale Witme, bie aus ber Schweig nach Sof fam, und einige Tage bort blieb. Jean Paul ward durch biefe glubende Geele auf bas heftiafte entgundet, indem feine Phantafie an einer jeden folchen neuen Erfdeinung alle Tugenden ber fruberen gufammen fand. - Dieje neue Freundin traf in ben erften Zagen bes Buli und gerade ju einer Beit ein, als bes Dichters geliebte Mutter bem Tobe entgegenfranfelte, fo baß bereits Zean Paul nicht mehr fur eine Kranfendiat, fondern nur noch fur ben Gaumen ber Kranten forgen gu muffen glaubte. Trog bem aber und trog ber innigen Gohnes: liebe, die ihn hauptfachlich ber Mutter wegen noch fo lange in Sof zurud gehalten hatte, vermochte Emilie von Berlepich fo viel über ibn, und ber fur feinen Titan aus biefer neuen Befanntichaft ihm fich versprechende Gewinn erichien ibm fo bedeutend : daß er die franke Mutter auf mehrere Tage zu verlaffen, und ber neuen Freundin nach Eger in's Frangensbad gu folgen magte. Doch eben im bochften Raufche bes Genuffes poetifcher Gefuhlsichwelgerei an ber Seite biefer ichonen und geiftreichen Frau, bie ihn übrigens mehr mit ber Phantafie als bem Bergen liebte, und barum feinen Beift um fo mehr gefeffelt hielt, weil fie ihm von Ginnlichfeit durchaus rein erichien; - fie fur ihn in biefem poetischen Rausche fo reizender, als er fich mit ihr an einem Babeort unter ber glangenba ften und vornehmften Welt befand: - fchrecte ihn plotslich ber noch nicht fo nabe geahnete Donnerschlag von bem unterbeg erfolgten Tobe feiner Mutter auf. Mit blutendem Bergen, in welchem die Wehmuth über die Entbehrung bes letten Scheideblides weinte, flurgte er nach Sof zurud, begrub bie Dabingeschiedene; und mitten in der tiefen Trauer barüber, baf bie Urme wie Lenette gestorben fei, ebe fie noch fo recht bes Bludes ber Begenwart theilhaftig geworben, ja nach Sahrzehenden bes brudenoften und tiefften Glendes an beffen Entfernung, bei'm fortbauernben Gefühl bes Drudes, bas bie vor furgem erft abgenommenen Teffeln boch immer noch zuruckgelaffen, kaum zu glauben gewagt, - mitten in biefer Trauer faßte es mit eifigen Sanden an fein Berg, als er in bem Nachlaß ber Mutter ein Buchlein fant, in welchem fie aufgezeichnet, mas fie fich in ihren Nachten durch Spinnen verdienet. Mehrere Bochen mar er nicht im Stande, über feinen Buftand fich mitzutheilen, und flüchtete bann fpater zu Emilien gurud, um in bie Bruft eines boben weiblichen Befens "feine Rlage ohne Troft" auszuschütten. Ueber jenes Buchlein ber Mutter aber, bas er wie bas koftbarfte Beiligthum aufbewahrte, fchrieb er in dem erften Briefe an Otto um die Mitte bes Muaust: "Benn ich alle Briefe der Erde megmerfe, fo lefe ich boch, gute Mutter, Deines fort, worin alle Qualen Deiner Rachte fteben, und worin ich Dich in ber Mitternacht mit ber feuchenden fiechenden Bruft ben Saben Deines fargen Lebens gieben febe!" Ueberall, und wem er nach Sahren noch naber befannt ward, ergablte er von Diefer Mutter und von biefem Bud; und wir finden felbft einen Brief bes Bergogs Georg von Meflenburg an ben Dichter, in welchem biefer Furst von jenem Umstande als von dem ruhrendsten Zuge in dem Charafter Zean Paul's redet \*).

Durch biefen Tob ber Mutter mar nun ber lette Faben gerriffen, welcher ihn an Sof gehalten. Schon in bem letten Jahre mar die Unruhe feiner Geele immer großer geworben. Bald hatte es ihn binaus in die Welt gezogen, wohin ihn fo viele glangende Beftalten lodten; bald hatte ihn die Scholle feines heimathlichen Jugend= landes, bas nun bereits ju tief mit allen Fibern feines Befens verwachsen mar, burch bas zu lange Bermeilen auf berfelben gefeffelt. Bon ber einen Geite fich febnenb. feinem Titan eine reichere und glanzendere Wiege gu fuden, hatte er boch wieber zu Beiten es fur moglich ge= glaubt, benfelben in feinem Geburtlande ichreiben gu fonnen, - und beshalb die fo oft wiederholten Berfuche. Go mar er überall nur mit halber Geele; im Leben, wie in jenen dreien gulet besprochenen Werken. Bielleicht hatte er aber boch, trop bes Tobes ber Mutter, eine noch langere Beit über bem Sin = und Berichwanken in feinen Entichluffen verloren, hatten nicht die Bofer und feine eigenen Freunde bafur geforgt, ben langeren bortigen

<sup>\*)</sup> Das Buchtein hatte ben Titel: "Bas ich ersponnen:" und führte bas Berzeichnis vom Marg 1793 bis jum September 1794. Darin ift die Einnahme vom Marg bes ersten Jahres mit 2 Fl. 51 Kr. 3 Pf., die vom Arptil mit 4 Fl. 3 Kr., die vom Mar mit 4 Fl. 3 Kr., die vom September besselbe vom Argust 1794 mit 1 Fl. 24 Kr., die vom September besselbe bes Buchteins bemertt: das Samuel (der jüngste Sohn) am 9. des nämtlichen Konarf neue Stiefeln betonmen, die 3 Ablt. gekoftet.

Aufenthalt ibm gang unmoglich zu machen. Es fonnte auch nur ein Mann, wie Jean Paul, fich in ber taufchenben Soffnung wiegen, baf bie Leute in feiner zweiten Bater : und Jugenofladt, die ihn empormachien gefeben, als Jungling verspottet, und in feinen reiferen Sahren als einen fluger fein wollenden Det mit Reid gehaßt, fich je wurden entschließen tonnen, irgend einem Impuls von außen nachzugeben und fich zu beftreben, ihr Benehmen gegen ibn irgendwie ber Berehrung und Achtung Aremder angupaffen. Der Abstand gwifden biefen Berhaltniffen mar mit jedem Zage brudender geworden; ja man wollte ihn felbft zu anspruchsvoll und vom Ruhm und von den Auszeichnungen der Großen angegriffen finden, wenn er über eine Beleidigung empfindlich murbe. Sogar bas Berhaltniß mit Otto erforderte eine Entfernung, ba beffen Giferfucht überall fich guruckgefent fubite, und weil er, ba es bem Dichter unmoglich murbe, bei dem immer großeren Reichthum von Erlebniffen und Befanntichaften ibm Alles noch fo ausführlich mitzutheilen als fruber, aus Stoly diefelben fich vorenthalten glaubte. Es war somit die allerhochste Beit, bag Richter ging, wenn der Titan, die Alegelighre und bas gange fpatere, machtig in die Begenwart eingreifende Wirfen noch gerettet werden follte. - Die noch vorhandenen Unfange Des Titan aus biefer Beit zeigen gang ben alten und bei Diesem Begenftand fo unpaffenden Firlein'ichen und Giebentas'ichen Zon und, bei dem überall fichtbaren Beftreben, fich aus demfelben beranszuarbeiten, eine gezwungene und gabe Manierirtheit, Die, wenn ber Dichter am Ende ben Bormurf überhaupt nicht aufgegeben haben murbe,

vas Werf vollkommen wurde ungenießbar gemacht haben. — Den lehten Ausschlag gab die Berlepsch und bas Interesse für sie. Da dieselbe nun bei Altenburg ein Gut besaß, Richter in dem jesigen neuen Verhältniß Weimar wegen der unangenehmen Collisson der Berlepsch mit der Kalb um so eher vermeiden mußte: erwachten um so staten Tunglingsträume von Leipzig, wohin ihm Emilie zu solgen versprach; und nach einem schweren Abschiede von allen ihm lieben Platzen seiner Howeren Abschiede von allen ihm lieben Platzen seiner Homath, am 29. Der toder 1797, führte ihn der Wagen mit seinen Titanent-würfen für immer aus den Thoren von Hos und, wie er damals glaubte, auch für immer aus dem Lande seiner Augend. Ihn begleitete sein jüngster Bruder, welcher in Leipzig unter seiner Aussicht studieren sollte.

## Dierzehnteg Rapitel.

3weiter Aufenthatt in Leipzig; — bie Dresbner Reife; — Emilie. Berte; Die Palingenefien.

Bei ber Bahl Leipzigs zum nachsten Titanorte hatte Jean Paul bas fo mahre wie trofflofe Spruchwort vergeffen: "Bas man in ber Jugend wunscht, hat man im Alter in Fulle," bas boch mohl hauptfachlich fagen will: wie bie meiften Freuden uns erft bann fommen, wenn fie bas Meifte von ihrem Berth fur uns bereits verloren baben. Dies fing benn fur unfern Dichter bereits bei feiner biesma: ligen Wiederkunft nach Leipzig an in Erfullung zu geben. -Unfangs bot fich ihm freitich ein Contraft bar, welcher ihm außerst wohl that. Benn er fruber mit Schmerg unbemerkt aus ben Ferien burch bas Petersthor bereinkam und fehnfuchtig in die Saufer und in bas Menfchenge= tummel hineinschaute: fo brangte fich ihm biesmal MUes entgegen, und alle Leipziger empfingen ibn, "als fei er wieder in Beimar." Man fuhrte ihn wieder in Die Des tereftrage, aber in ein Logis mit hoben Bimmern, weiten Kenstern und prunkenden Defen und mit einem neuen Umoblement, "unter welchem bie Commode beffer mar

als alles, mas er hineintegte." Statt bag er fruher mit scheuem Tritt gur borgenden und scheltenden Traiteursfrau ging, liefen Buchhandler umber, um ben beften Speife= mirth ausfindig gu machen, ber ihm die Gerichte in's Saus ichide. Wahrend er fruher fehnfüchtig an ben Gartenconcerten batte vorbeigeben muffen, ward er feierlich in den Gewandhausfaal des großen Abonnements= concertes eingeführt, mo "über hundert Buborer - Pau= fen, ein pergamentner Donner - Drgel - Gangerin" furg! wo er "das erfte Mal in feinem Leben Mufik borte!" "Bie dem Udam Die Thiere, murben bort ihne Bente prafentirt - aber blog weil er einen Damen hatte." - "Doch um acht Uhr Abends" - fahrt er in ber besfallfigen Beichreibung an Dito fort - "fam gu mir ein Menfch ohne Sut, mit ftruppigem Saar, apho= riftischer Stimme und Rebe, frei und fonderbar: Thieriot, ein Biolinift und Philolog, und ichien ein Conderling, weil er mich fur einen hielt. Gein zweites Bort mar: er bitte mich, bas Logis zu verlaffen, weil er mit mir unter einem Dache mohnen und ofter wiederkommen wolle, und fragte: wie ich an einen Drt gieben fonne, ber mich nachftens langweilen murbe. - Beftern mar ich mit Dertel in der Oper, die ich mit zehn Weimarer Bubnen erfaufte. Die Truppe tangt Ballete, wie ge= flugelte Engel. Seut morgen reichte die Bouteille im italianifchen Reller ber Deinigen bas Baffer."

Much hier find feine Briefe an Otto febr malerifch : 3. 23.

Rom 19. Derember 1797.

"Beife, ber zweimal bei mir mar, liebt mich und meine Bucher uber mein Erwarten. Es ift ein himmli-

scher Anblick, mit einer zweiundsiedzigjährigen Gestalt nur eine Dankadresse fur das vorige Leben und ein Billet-doux an die ganze Menschheit zu sehen. Ich habe eine mal bei ihm soupiren muffen. Ein Leipziger Souper ist steis ein Gastmal. Weißen seine Tochter ist sehr schon und fehr gebildet; sein Tisch, seine Bibliothek, im Sommer sein Landgut, Alles steht mir offen. — Ich war bei Platner, bin in einer Familie, wo eine vollendet gebildete Frau und zwei ungewöhnlich schone Tochter sind, wo ich den Prosessor hermann, Mag. Klodius, Platner's Tochter und viele ausgezeichnete junge Leute sinde." —

Wem 12. Januar 1798.

"Nogebue hat mich befincht und zu seiner Frau und Effen eingeladen. Wider meine Erwartung ift seine Nede schlass, geistlos, ohne Umfassen, wie sein Auge; auf der andern Seite scheint er weniger boshast zu sein, als fürchterlich schwach; das Gewissen sindet in seinem Breiberzen keinen massiven Grund, um einzuhaken. — Eben unterbrach mich Kogebue, um mich auf morgen zu Frege zu laden. — Um vier Uhr gehe ich mit einigen Madchen (Dus. Feind) zu einer Mad. Hahrel, und Abends zum Souper bei Weiße, den ich und der mich immer herzlicher liebt." —

Wom 17. Januar 1798.

"Es übersteigt meine Feberfraft, Dir ein raisonnirenbes Berzeichniß meiner übrigen Befanntschaften zu geben. Eher die feinen, nicht überfüllten, etwas fostbaren und leckerhaften Soupées mocht' ich Dir mahlen. Erspart wird babei nichts, benn man muß ben Bedienten Tranksteuer geben. Bei Kummer leuchtete uns die Magd bei bellem Tage hinab, bamit man in ben Opferflod (ber Lenchter ift's gewöhnlich) einlegte. Größere Spigbuben, als bas hiefige gemeine Lolk, giebt es, ben Galgen ausgenommen, nirgenb."

Bem 21. Februar.

"Es ift seit der Neujahrmesse, daß ich eine geräuscherte Wurst koden lassen, (Die nur in der Messe zu has ben ist), um Abends, wenn ich einmal zu Haus soulle senden und der Bindsaden auf dem Lager — nun schließe! — Neulich bei einem Geburtstage, der für fünszig Mann ein Trinf: und Tanztag war, lernt' ich Kützner, einen seinen, gelehrten Mann, und — England kennen. Wahrlich! ich hatte in Hof Necht: Nichts ist darin schlecht, als der Minister! — Einen edlen Schotten, Mactonald, berühmt in der Geschichte und im Ossian, sah ich an fremden Estischen und an seinem, und fand an ihm den Zwillingsgeist von Blair;" u. s. w. u. s. w. u.

Aber nur zu bald bemerkte er, daß alles dies, was ihn als Tungling so unendlich gludslich gemacht und begeistert haben wurde, jest zu spat kam, als daß er diesen geselligen Verhältnissen trot aller Muhe eine poetische Bedeutung hatte abgewinnen konnen. Ju glanzend waren die Traume und Erwartungen vom Leben durch die, so lange in der Einsamkeit ideell an denselben schaffende, Einbildungskraft geworden; zu sehr hatte sich die Phantasie, welche die Verhaltnisse und Vorgange außer und verklart und die wir nur in der Jugend besigen, bereits in der poetischen Wiedergeburt der durftigen heimischen Umgebungen erschöpst und ausgehöhlt; zu viele ideale Gestalten,

Berhaltniffe und Gegenden fur ben Titan, zu große Plane lebten in feiner Geele: als baf ihm nicht alles bas, mas ihm Leipzig bieten fonnte, jest zu leer und zu nichtig erichienen mare. Bumal traten, fobald bie erften Beichen ber Liebe und bes Enthuffasmus ber fuhleren Theilnahme der Gewohnheit Plat gemacht hatten, die fo boch gestiegenen Uniprude an Menichen por feine Geele, Die bei feinem feiner bafigen Bekannten burch angenehme und ichone Erinnerungen gemilbert wurden. Er entbectte an Platner eine ibm außerft unangenehme Gitelfeit; bei aller Freundschaft und Liebe fur unfern Dichter vermochte Bei: fe, biefer Beteran aus ber alteften Beit, fo wenig wie er benfelben fruber erkannt, jest in alle feine Ideen eingugeben. Ginem Geifte, wie bem Jean Paul's, mar jest Die Urt des faufmannischen Runftfinnes und Runftlurus, wie fie in einer folchen Stadt gefunden werden, leer und unangenehm, und bas Macenartige Berhaltnig, welches ber Raufmannsftol; gegen Belehrte und Runftler ohne Titel und Rang aufrecht zu erhalten fich befleißiget, einem. Dichter febr bald empfindlich, ber bereits von den allerhochften Standen, und namentlich von den fonft fo rangftolgen Frauen in benfelben, fich nicht nur ihnen gleich gestellt gefeben batte, fondern fogar mubiam aufgefucht und als ein Soberer verehrt worden mar. Schon er mußte bamals bie Erfahrung machen, welche bie neueste Beit auf bas Empfindlichfte gelehrt hat: bag bem bemocratifch und republicanisch Gefinnteften bie Unmakuna burgerlichen Geloftolges im offentlichen, wie besonders im gesellichaftlichen Leben unendlich viel unerträglicher ift, als bie Unspruche ber Abelsaristocratie, welche, vermoge einer boheren Bildung sowohl, als ihrer feineren Shrund Ruhmsucht, bei weitem mehr vor einem Talent und Genius sich beugt, im Gegentheil gern ausschließlich die Unerkennung, Verständniß besselben und ben Verkehr mit ihm als ein Privilegium in Anspruch nehmen mag.

Es ift bier ber Det, einiges uber bas, in unserem Bormort icon ermahnte, Berhaltnif ber Ctanbe ju Jean Paul ben fpatern Schilderungen vorauszufchicken. - Eine allgemeine Erfahrung ift es, bag fich ber Udel ftets vorjugweise zu ben Dichtern gebrangt hat. Aber, wenn berfelbe einige gang verdorben, auf andere einen ublen Ginfluß geubt : fo ift baran von jeber ber Burger Schulb gemefen, ber dem Zalent ohne Rang felten freiwillig ben oberften Plat unter fich einraumen und es gebuhrend ehren und pflegen mochte, und es fo gleichgultig, ja fo grob bebandelte, wie feines Gleichen. Der Dichter aber ift von Natur ein geborener Ariftoerat. Ueberall nach ben Glanggipfeln bes Lebens hinauffehent, fucht er um fo leichter auf ben geselligen Soben zugleich bie geiftigen, wenn er dort nur die garte Beruckfichtigung und Pflege findet, beren er wie ein Beib bedarf. Er ift wie ein Ranarienvogel, - um bas von Jean Paul fo oft gebrauchte Bleichniß auch bier anzuwenden, - ber nur mit meichen und warmen Sanden angufaffen ift. Reinem beutiden Dichter aber ift fo von bem bochften Abel gehuldiget, feiner aber von den Burgerlichen fo falt behandelt morben, als Jean Paul. Während ihm die letteren fur fein beftandiges Rampfen fur fie, in poetischer wie in politischer Beziehung, nicht nur nicht ben minbeften Dant mußten, fondern fogar, in acht philifterhafter Beife, entweber fich IV. Theit. 6

burd fein ungebundenes Benehmen und Menferes verlest fühlten, und ihn als einen Sonderling belachten, wohl gar verlaumdeten, oder vor feinem Freimnth icheu guruckwichen: erwies ibm ber Abel, erwiesen ibm Rurften. trot bem , bag er fie icharfer und unausgesetter angriff und verspottete, bie allergarteften Unfmertsamfeiten. Gie ließen fich nicht nur fein bestandig ungebengtes Dafteben por ihnen gefallen (er behielt selbst feinen Abel bei ben allergewohnlichsten conventionellen Gesten bei, und batte. um nie ben Ruden zu bengen, eine gang eigenthumtiche Urt von Berbeugung. Er verneigte namlich, und bies por ben Sodiften wie vor ben Niedriaften, mir den Ropf. und zwar auf eine eben fo edle als liebliche Beife, bie, ba er fie mit einer grugenden Bewegung ber rechten Sand verband, eben jo viel hobes Gelbftgefühl als gutmuthige Freundlichkeit ausdrudte): fondern erlanbten auch, bag er fich Freiheiten im Ungug, in feinem außern Benehmen, in der Diffenheit und Rudfichtslofigteit feiner Rede berausnahm, die fur das Privilegium ber "allerhochsten" Der: fonen gelten. Ja er forderte und erhielt bei ibnen fogar fur feinen Sund, - er bejaß ftets einen folchen Beglei: ter, - eine ungewohnliche Mufmertfamteit. Go tam es, baß Bean Paul, - ber in feiner findlichen Urglofigfeit alle jene Auszeichnungen von Individuen nur fur Ergeb: niß ihrer beiglichen und liberalen Gefinnung und Untheil= nahme, nicht fur eine bem gangen Stande meift eigen: thumliche gesellige Politif hielt, - wohl auch, weil nur bie Frauen aus ben bochften Standen die gesellige Dreis ftigfeit hatten, ihm entgegenzukommen, - fo fam es, daß Jean Paul fich vorzüglich wohl in diefen Kreifen

befand. Und weil ihm biese Liebe zu einem so democratischen Dichter unendtich überraschend war, und weil er sich einbildete, daß er Jene durch die Gewalt seiner Darzstellungen zu liberalen Gesinnungen bekehrt habe, — nur deshald, nicht aus einer gewöhnlichen geselligen Eitelkeit, sprach er genn, selbst öffentlich, von seinen Werhaltnissen zu in der Gesellschaft hochstehenden Mannern und Frauen. Es geschah nicht, um sich, sondern um diese dadurch zu ehren. — Allerdings brachte ihn alles dies oft in eine sehr salsche Stellung zum Bolk, und war seinem Einfluß und seiner allgemeineren Anerkennung so manchmal hinderlich. — Die Leipziger im Allgemeinen nun waren weit davon entsernt, nach Verlauf der ersten Monate und nach Stillung der ersten Rengier ihm die erwartete Theilnahme und Aluszeichnung zu bewahren. —

Aus allen biefen Grunden sehnte fich Richter sogar sehr bald nach seinem Sof und seinem Tugendlande gurud, und die von Otto in bessen Briefen ihm gethaene Erwähnung bes geringsten Sofers bewegte erschütternd fein Serz. Es florte ihn zumal bas gesellige leere Treiben, es siorten ihn die vielen immer unbedeutender ihm erscheinenden Besuche.

Aber um biefen Winter nicht nur unruhig, sondern fiurmisch gu machen, mußte nach der Ankunft Emiliens von Berlepsch noch das sonderbare Verhältniß hingutreten, in welches er mit dieser hestigen und leidenschaftlichen, und doch mehr von Ehrgeiz auf seinen Besig als von wahrer Liebe getriebnen, Frau gerieth. Es fehlte nur sehr wenig, daß ihn dieselbe, in einer Stimmung, in welcher schon alle Hossung auf eine begluckende jugendliche

Liebe aufgegeben, in die Banden ber Ghe geschlagen hatte. — Am besten unterrichten darüber wieder die zwisschen ihm und Otto gewechselten Briefe.

Jean Paul an Otto.

Leipzig, ben 24. Achruar 1798.

"Ich fomme jett auf meine wichtigste Epoche und Mera in Leipzig, Die außer Dertel Miemand erfahrt und weiß, wie Du. harpofrates lege feinen, b. i. Deinen, Ringer barüber auf Deinen Mund! Ich gebe Dir bier nur den Ertract aus einem funftig mundlichen biden Protocoll. - - Bon ber Berlepich ift die Rede, beren Seele die reinfte, am wenigften finnliche, idealischste, feftefte weibliche ift, die ich je fannte, die aber eine egoifti= fche Ralte ber Menfchenliebe hat und nichts fordert und liebt, als - Bollendung. Gie erfüllt alle Pflichten ber Menfchenliebe ohne diefe. Ich behandelte fie in Eger mit einer mir ungewohnlichen Burudbaltung und nabm felten ihre Sand - nur ben weichsten Untheil an ihrem harten Gefchick. Gie fdlug mir ein fcones, reiches, bochft moralisches Madden in Burich, ihre Freundin, gur Frau vor, fur welche fein Werber bisher rein und gut genug gewesen. - In einem einsamen Abend las ich ihr bas erfte Rapitel bes Titan vor, und fie umarmte mich im Enthusiasmus; ber meinige batt' es nie gethan. In Sof barauf fagt' ich ihr, baß ich fie wohl in Leipzig oft in acht Sagen wegen meiner Dir ju befannten Unart nicht feben wurde. Gie nahm bas Schnupftuch vor bie Mugen voll Schmerz, und mir war es, als fah' ich ihre ftechenbe, ichneidende Bergangenheit gewaffnet wieder an ihrem

Bergen vorüberziehen. Ich fah aber auch bas Uebermaß ihrer Forberungen." -

Bem ar. Bebruar.

"Uch! Diefe Geschichte braucht Uctenfascifel; auch taffet fie bas Schicffal fo unvollendet, als ich bier. -Einige Sauptzuge find barin noch: ba fie von Weimar wiederkam, wollte fie ihr, der Buricherin und mein Bermogen zusammenwerfen zu einem Landhaus und ich follte die Mittlere heirathen und fie wollte bei uns ewig blei: ben. Dann fublte fie Die Biderfprude Diefes feltenen Berhaltniffes, die ich ibr zeigte. Ihre Geele bing an meiner, beiger als ich an ihrer. Gie befam über einige meiner Erklarungen Blutfpeien, Donmachten, furchterliche Buftanbe; ich erlebte Scenen, Die noch feine Reber gemablt. Ginmal an einem Morgen (ben 13. Janner), unter bem Machen einer Satyre von Leibgeber, ging mein Inneres auseinander: ich fam Abends und fagte ihr bie Che gu. Gie will thun, mas ich will; will mir das Landgut faufen wo ich will, am Rectar, am Rhein, in ber Schweig, im Boigtland. Go lieben und achten wird mich feine mehr, wie diefe; und boch ift mein Schickfal noch nicht entschieden von - mir. Ich habe Dertel Mles ergablt; er mußte mein ganges Betragen billigen. Benn ich aber von Nichtentscheidung rebe, fo glaube, baß ich aus Grunden und nach factis handle. Infofern Große und Reinheit ber Seele und metallifder Reichthum begluden konnen, fo mar' ich's bann; aber zc. zc." -

Otto war aber in allen Fallen nur fo ausschließlich bas Echo und ber Refter bes Freundes, bag er beffen Ibeengang auch in biefer Ungelegenheit sogleich zu bem feinigen

machte; an einen Rath von einem freien Standpuncte aus war bei ihm nicht zu benfen. "Biewohl er ihn bebauere, bag er bas Glud einer reinen Junglingsliebe nicht felbst erleben folle, fo fei bennoch bie Che fur iba eigentlich nichts, und biefe fur ibn bie befte; und er burfe ein geachtetes ibm lebendes Befen um feinetwillen nicht vergeben laffen. Er fabe überall auf Richter's Geite mehr Aufopferung als Liebe, und er werbe manches feiben muffen burch ausschließende Unfpruche, und jede Frau, bie fich felbft vergeffend gang bingabe, verlange Erwies berung, wenn es ihr anch felbft in ben Mugenbliden ber größten Erhebung vorfomme, als werde ihr an ber erlangten und besitenden Gewißheit genugen. Dennoch fchicke fich eine folche Berbindung zu feinem literarifden und bichterischen Leben am besten, weil fie ohne großen Bechfel fein werde, weil er fogleich eine felbitftanbige moblwollende Frau befame, die er aber nur nach und nach erhalten murbe, wenn er ein Dabchen beirathe. Freilich nenne er bies eben einen Berluft, und es fchmerze ibn, baß feinem Leben biefes Glad feiner Berke entgeben folle, bas er nun gum Erfat iconer und ofter bichten muffe und fonne. Denn wie bas Reale bem Idealifden (obwohl am wenigsten bei dem Freunde) etwas nahme, gu= mal bei ber Gbe, die mit biefem anfinge und mit jenem endige, und oft beide miderfprechend finde: fo erfete ber blog idealische den idealisch realen Maskopeibruder, wo man beffen nicht habhaft werden tonne." - "Dbwohl biefes, - fahrt er fort, - bei Dir am wenigsten ift und Dein idealifches &:ben auf feinem Simmelmeg allein fort geht: fo fliehlt fich boch aus bem wirklichen mandres in's

bichterifche Leben über, wie umgekehrt bie unbefriedigte Liebe profaifche Menschen bichterisch macht; — und barum wird Dir Deine Verbindung ein bichterisches Junglingsthum, Deine Tutti-Liebe, Deine Sehnsucht nach einem unerlangten, unbefriedigten Cheftande, gang rein bleiben."—

Wie in allen Fallen, fo batte fich ber Dichter bald auch bier allein geholfen. Bei bem berannabenden Krub: ling hatte er bereits die mit der neuerwachten Lebenshoff: nung ibm unbeimlich gewordenen Teffeln abgeworfen, und einen neuen Beweis feiner außerordentlichen Gewalt und des fo erhebenden Ginfluffes feines liebevollen moralifden Wefens, wie ber unendlichen Berrichaft über fein Benehmen, dadurch gegeben: bag er bie leidenschaftlich Fordernde nicht nur gur Resignation vermocht, sondern auch fie durch Bernunftgrunde babin gebracht, mit ihm und an feiner Geite ein freundschaftliches und vertraulides Berhaltniß einzugeben, ohne irgend weitere Unspruche auf feinen Befit und feine Liebe gu machen. Bir muffen anfuhren, bag er hiermit bas britte oder vierte Runftftuck ber Urt den Frauen gegenüber vollbracht. Denn schon seit mehreren Sahren war er in einem ununterbrochnen, freundschaftlichen Berhaltniffe mit Carolinen, Amonen, mit Renaten, Selenen, Cophien von Bru: ninge und allen Jugendfreundinnen geblieben, und hatte mit ihnen Briefe gewechselt, die jeder Fremde fur Die glubenoften Liebesbriefe gehalten haben murbe. - Geinen Sieg in Bezug auf bie Berlepich melbet er an Otto alfo:

Leipzig, ben 13. März 1798.

"Bu Ende Mai's gehe ich mit der Berlepfch nach Dresden, Seifersdorf, Tharand und auf ber Elbe nach Wörlig. Sie wohnt im Sommer in Gohlis\*), und halt für mein dichterisches Seildrehen und Seiltanzen eine untere Stube offen und parat. — Das, was Du über die Berlepsch sagft, ist aus den tiessten Mysterien dieser Lage geholt. Aber schon als mein letzer Brief geschrieben war, hatt' ich entschieden, und ihr gesagt, daß ich keine Leideuschaft für sie hatte, und wir nicht zusammengehörten. Ich hatte zwei aus der glühendsten Hölle gehodne Tage, und nun schließet sich ihr zerschnittenes Herz sanft wieder zu und blutet weniger. Ich bin frei, frei, frei und selig! geb' ihr aber was ich kann. Meine Rechtsertigung setze voraus; in Hof hörst Du sie recht weitläusig. Doch käm' es, sogar nach meinen consessions vor ihr, nur auf meinen Willen an, mit ihr ein bürgerliches ewiges Band zu knüpsen."

Unter biesen Umstanden hatte er in biesem Winter sich in Leipzig nicht viel anders befunden, als wahrend ber letten Zeit in hof, und war daher auch nicht im Stande, mit Arbeiten anderer Art sich zu beschäftigen, als wie sie in den dortigen letten funfzehn Monaten, seit dem Besuche in Weimar, zu Stande gekommen waren. Es waren dies die bereits bei Gelegenheit der Teufelspapiere erwähnten "Palingenesieen" dieses alteren Werks.

Vielleicht hat kein Werk bes Dichters einen treffenberen und bezeichnenderen Titel. — Aufgefordert von bem Berleger in Gera, — der, wie erwähnt, die Teufelspapiere zu Maculatur machen mussen, — eine zweite Auflage berfelben zu liefern, so wie er bas Buch jetzt

<sup>\*)</sup> Ein angenehmes Dorf bicht bei Leipzig.

gefdrieben haben murbe: fam der Dichter im vollften Wortbegriff, wenn ichon in einer vom Berleger nicht vermutheten Beife, biefer Unforderung nach. Denn inbem er alle bie von uns gerugten Mangel ber Teufelspapiere abstellen wollte, fchrieb er ein gang neues Buch, in bas er aus bem alteren nur etwa gehn Satyren aufnahm. Denn nur fo viel ließen fich mit einer bramatischen Sand: lung verfnupfen, und nur fo vielen directer Bezug auf Die Gegenwart und auf bas Leben überhaupt geben. Wie ichon fruber gum Theil ausgeführt, ift biefe Urbeit eine von benen, welche ben tiefften unwiderlegbarften Aufschluß uber die Wefenheit und Natur Jean Paul's geben, fo wie die Palingenesieen den Werth und die Bedeutung ber Teufelspapiere, fo wie ben Seelenguftand, in welchem fie ber Dichter fcbrieb, in's bellefte Licht fegen. Denn mas er an den Musgugen bingufugte, bestand nicht bloß in ber ernst-poetischen Umbullung und bramatischen Ginfleidung, die er in feiner reifften Epoche allen Scherzen ju geben gezwungen war: fondern in einer bedeutenden Ungahl von neuen Satyren, welche er jener bramatischen Einkleibung einwebte, und wozu er die übrigen alteren Satyren aus ben Teufelspapieren eben nicht murbig erachtete. Die Valingenesieen haben, - abgesehen von bem empfindungsvollen und warmen Unfang und Schluß, fo wie dem in den beiben Frauen Bermine und Natalie über bas Gange aus ber Entfernung herüberschwebenden Gefühlshauche, ben ber Dichter burch wiederholtes Erinnern an biefe Figuren gu erhalten weiß, - einen rein fatprifchen 3wed, wie auch bie Teufelspapiere einen folchen gehabt hatten. Uber ber Berfaffer gab ihnen Gin:

heit des Bieles und ber Tendeng, er gab ihnen Saupt= figuren, dramatifche Lebendigfeit, und individuelle Begiebung. Er geifelte barin bie fpeciellen Erfcheinungen, welche damals die literarische und politische Belt bewegten: die Rant'iche Philosophie; Die baraus bervorgegangene Schlegel : Gotheiche Mefthetif; und, wie immer, bas beilige beutsche Reich mit feinen baufalligen Inftitutionen, ben Privilegien, Monopolen und bem Beiftesbrucke. Gine Reise über Erlangen nach Murnberg mar ber einfache Bebet, welcher zu biefen Ansfallen Belegenheit gab; Er= langen fur die philosophischen, Murnberg fur die reichs= ftabtifch politischen, und gang befonders ber Pegniter Schaferorden und bas handwertsmäßige Meifterfanger: geflingel, fur Dicienigen auf Die neue poetische Formenschule. Die Scenen mit Bermina, wiewohl fie ju ben poetisch und psychologisch schonften geboren und bavon geugen, welchen außerorbentlichen Gewinn in Bermehrung feiner tiefen Renntniffe bes weiblichen Bergens ber Dichter wiederum von bem Umgang mit ben neuen Frauengestalten gezogen, find jedoch nur Opfer, Die ber Dichter auf dem Altar feines Bergens niederlegt, durch die er fich gur Musbauer an biefer fatgrifden Urbeit ermuntert und begeiftert, und bie barum bas Bange mit einer fo ichonen boberen Infpiration burchziehen. Man fann fie ubrigens Bruchflude aus ber Chefchilberung bes Giebentas und ber Natalie nennen, wiewohl Beide als befondere Derfonen auftreten. Aber mit wie wenigen Mitteln weiß Jean Paul bier wiederum feiner Truppe ein neues Drama auf: führen gu laffen! Gin Difverftandniß mit feiner Frau, das ihn ju einer Ausflucht treibt; ber Auftrag eines

Baters an feine Tochter, Die er in Hurnberg auffuchen muß; ein vermechselter Pag am Thore, ber Erftern gur Unnahme bes Namens jenes Baters gwingt; ber Ginfall, Die Unbefannte, Die bunte Beften flicht, burch Befragung ber Berfertigerinnen ibm vorfommender abnlicher Beften ju erforichen; jenem Madden einen buntweftigen Geden jum Liebhaber, und jum Sauswirth einen von Meifterfangern abstammenten Drechster zu geben; endlich von ben berbeifommenden Freunden aus Cherg den Dichter felbit wegen bes Daffes in Berlegenheit bringen zu laffen, und durch Berbeiführung ber liebevoll nachgereif ten Frauen bes Giebenfas und bes Schulrathe Stiefel Die icharfen fatprifchen Diffonangen in Beiterfeit, Wehmuth und Rubrung aufgulofen: - dieß ift bas einfache Getriebe, bas einen neuen Reichthum von empfindungvollen, pfycholo: giichen, fatprifchen, philosophischen und politischen Gebanfen und Schilderungen in naturlich fliegender und fich auseinander erzeugender Folge in Bewegung fett. Da er die Teufelspapiere felbst mit dem Giebenfas fruber in Beziehung gebracht, fo tonnte ber Dichter um fo eher nur mit benfelben Perfonen, die feine neue Charafterifif brauchten, mablen, und felbft der Rurnberger Bed brauchte nur eine neue Muflage bes Siebenfas'ichen Rofa von Meiern gu fein; fo wie erfterer benn auch faft alle Scenen, Die Diefer mit ber Lenette gehabt, mit bem verarmten Frautein Baraillon aufführt. Ja ber Dichter, ber barum fich Dieselbe phofifche Uchnlichkeit mit Giebenfas julegt, Die er dort dem Leibgeber gegeben, fpielt absichtlich mehrere ber ichonften Stellen jenes unvergleichlichen Gemabldes wieder burch. Go trifft auch er in ber Eremitage die

Bairenther vornehme Welt, geht am Abend burch bas Dorf Johannis nach Baireuth in die Sonne, — immer ausdrücklich babei an ben früheren Roman erinnernd, — und doch ist Alles wieder neu! Es ist, als habe er wollen bem Leser spielend zeigen, daß er auf diesem, von ihm so beherrschten, Terrain mit denselben geringen Mitteln unerschöpflich reich sei.

Offen, gerade und ted ging er biesmal in ben oben bezeichneten brei Begiehungen ben Gegnern gu Leibe; und nicht bloß burch allgemeiner gehaltene Auffate, - wie 3. B. bem Staate : weun er fich auf ber Reife im Baireuth': fchen gerlumpte Bettelleute an feinen Beg fuhrt, und nun aus ben Teufelspapieren bie außerst bittere Satore uber bas damals noch überall vom Staat beibehaltene Lotto berbeigicht, welche die unmoralische und nichtswurdige Sabsucht ber Fürsten, welche die Unterthanen absichtlich burch bie Betrugerei bes Spieles an ben Bettelftab bringen und fich bereichern, auf bas icharfite geißelt; - ober wenn er ben Schlendrian bes beutschen Reichs in bem mit boshafter Euft jeden Mugenblid aufgeführten und im Drud lang ausgezogenen Titel feines Fuhrers, als eines Reiche-Rammer-Gerichte-Supernumerar-Ucceffift:Bothens. verspottet; - ober wenn er in Erlangen auf die Philofophie fommt, nun ben alten Muffat aus ben Teufels: papieren einreihet, und, ftatt fruber bloß von Philosophen im Mugemeinen, jest von Kantianern fpricht, die Undere leichter verftehen und befehren, als fich felbit; - ober wenn er endlich ben Drechsler bas abgeschmacktefte und inhaltlofefte Meifterfanger= Lied recitiren lagt, und die affhetifche Schule barauf verweif't: bag bier erft bie mabre

griechische Stofflofigfeit zu finden fei. - Es find in bem Berfe felbit viele fo fecte, individualifirte und bittere eingelne Ungriffe, bag Dander jest noch bavor erschrocken jurudfahren mag. Wer mochte 3. B. jest nach ben Bunbestagsbeschiffen magen, Ronige und ihre Sofe und Minifter auf eine folche Beife zu verfpotten, wie Jean Paul burch bas bunte Bret voll bolgerner Ronige im 2. Theile pagg. 43 und 44, bie er ben Rurnberger Drechster burch bineingelaffene, bie Geelen berfelben bilblich barftellende, Bogel in Bewegung feten laft? - Die Kantianer aber vergleicht er Ceite 98 bes 1. Bandes mit ReUnern, welche ben Menfchen aus ben gegen bie Gaffe und Menfchenliebe gerichteten Bimmern in eine buntle Rammer und Dubliette hatten fperren wollen. Er nennt fie "Jenenfer und Sallenfer" zugleich, weil man fonft die Mennomiften fo nannte. - Doch die merkwurdigfte Stelle finden wir Theil 1. Seite 99., wo er von fritischen Zesthetifern fpricht, die, wie Ruchenbaderinnen, bas Gimeis, von benen fich bie Ruchlein des Genies ernahren, ju abstroctem Schaume flatiden, um baraus Opferfuchen fur bie Priefter irgend eines Jupiter Xenius zu machen. - Diefe Stelle giebt übrigens fehr beutlich ju erfennen, bag Jean Paul Gothe'n felbit nicht fur ben Berfaffer ber ibn beleidigenden Zenien hielt, und fich gern überreden mochte, bag berfelbe an biefem gangen Getreibe feinen Untheil habe; wie er benn überhaupt fich eben fo fchwer von ber fruberen Berehrung beffelben, wie von allen übrigen Jugenderinnerungen, losmachen fonnte. Bielleicht auch gerade barum mar er bei weitem eher geneigt, Schiller'n ben Sauptantheil, wenigstens an ben Seindfeligkeiten

gegen ihn, zuzuschreiben; wie fich bas bei feinem spateren Besuche in Weimar noch beutlicher heranstellt. -

Die Bergegenwartigung aber feiner geliebten und von feinen idealen Geftalten bewohnten Beimathorte batte Jean Paul gegen ben Schluß ber Arbeit eine fo beftige Gehnfucht banach eingefloßt, bag, als er mit feinem funf: unddreißigsten Geburtstage die Palingenefieen vollendet, er in den erften Zagen des Upril nach Sof guruchffurzte, vierzehn Zage in Otto's Saufe gubrachte, und hierauf fich wiederum, diesmal aber gum letten Dale felbft fur furge Besuche, von Sof lobrig, jedoch immer noch mit bem Erofte, von Beit ju Beit babin wieder guruckfehren gu wollen. - Unch biesmal war es wiederum die Berlepich, die ibn berausriff, um ibn nach Dresten gu fubren, endlich einmal großere, erhabnere und uppigere Begenden, und erhebendere Gegenstande in ben bortigen Runftichagen vor fein Muge gu bringen. Er folgte ibr von Leipzig um fo lieber, ba er mabrend ber Deffe fo besucht wurde, ,als ftand' er außer dem Thore und mage entweder zwei Schuhe ober acht."

Wenn man nach ben bisherigen Schilberungen vermuthen sollte, baß ihn der anßerordentliche Reichthum an Eindrucken einer in diesem Glanze noch nie gesehenen Gegend, wie die um Dresten, und der ungemeinen Kunstschäfte in die außerste Entzuckung verseht haben, und eine ganz neue Epoche seines Seins von da an sich datiren wurde: so tauscht man sich in seinen Erwartungen, wie sich Jean Paul selbst getäuscht. — Ganz ohne Folgen blied diese Reise zwar nicht. Aber fur durchgreisende Wirfung war es wiederum zu spat! — Aus Mangel an

schonen Gegenden hatte er fich folche in feiner Phantafie gu erichaffen gesucht, und die fur den Titan bestimmten lagen feit Jahren ichon in feiner Seele. Bu tovifch feft hatten fich die von feiner Ginbildungsfraft verklarten Boben und Thaler feiner Beimath in ibm feitgefest, als daß er jest nicht alles bas, mas benfelben unabnlich war, hatte von fich forticbieben follen. Ferner agb ibm bie Gewohnheit, jeden Zag an feinem Schreibtifch ju fiben in ber Mitte feiner Ercerpte, bie Gorge fur feine Plane und Arbeiten, eine beständige Unrube, bie ibn über neue außere Gegenstande, die in jener um ihn ber bereits vorhandenen Welt nicht angenblicklich einen Unknupfungs: punct fanden, mit ben Angen hinweggleiten und fie nur im Allgemeinen an sich vorübergeben ließ, - gleichsam als furchte er fid, von neuen Begenftanden gu febr in Unfpruch genommen und auf einen Boden gelocht ju merben, ben gu beberrichen er neue mubfame Studien und Jahre, die er nicht mehr zu verlieren batte, nothig baben wurde. Endlich mar er gezwungen gemejen, fich jo in fein Inneres ju verfenken, daß ihm ein Menfch, vor bem er fich mit feinen psochologischen Unmerkungen gusschüt: ten fonnte, mehr als jebes außere Dbjeet galt, - fo bag er, von einem folden in ein Befprach gezogen, alles um fich her vergaß; und wie oft fab ibn, den glubenoffen Naturanbeter, der Berfaffer an bem glangenoften Connentage auf bem Berge einer bithprambifch : lprifchen Begend im engften Stubchen unter intereffanten Menfchen von Mittag bis an den fpaten Abend im beftandig fliegenden Gefprach verweilen, und jum Erstannen ber Unwesenden jede Aufforderung, in die Natur hinausgutreten, von fich

gurudweisen! Und fand er auf ben, am meiften ihn noch ergreifenden, Bergeshohen, fo begeifterten ihn die Blide, bie er von Beit zu Beit in die Umgebung warf, zu einem befto geiftreicher poetischen Gefprach; aber in ber Erinnerung blieb ihm nicht dieses die außere Unregung, fondern ber Menich, mit welchem er gesprochen. Rur Die Begenben trant er mit Entzuden, Die er allein burchftrich; und bies waren nur Fluren und Gebirge feiner Jugend. Es war fein Bunder, daß er auch beshalb fo rathfelhaft fchien, und fo oft verkannt wurde. Go mard ihm die Dresdner Umgegend, ber Plauifche Grund, Tharand, im Einzelnen nichts, felbft von der Ausficht auf dem Ronigftein blieb ihm nur eine allgemeine Erhebung - weil er alles bas in großen Gefellichaften genießen mußte; bagegen fand er bas im Berhaltniß zu biefem fo gang armliche Seifertsdorfer Thal entzuckend, weil er bort mehrere Tage allein mit zwei iconen liebenswurdigen Frauen, ber Grafin Munfter und ber Frau von Ledebubr, verweilte, und vielleicht auch, weil es ibn an die bescheibenen Thaler feiner Beimath, an bas von Steben und an bie Baireuther Kantafie erinnerte.

Ganz auf dieselbe Weise besah er auch die Dresdner Kunstichäge. Um wenigsten ward ihm die Bildergallerie, die er nur einmal im Fluge mit seinen Freundinnen im Gespräche durchstreifte: da er durchaus keinen Sinn das für mitbringen konnte; die auf ihn mit einem Mase hereinstärzende Masse mit den ineinander verschwimmenden Farben und Gestalten ihn eher verscheuchte, als anzog; und selbst darum dem Freunde, wenn er ihm auch im Allgemeinen von neuen Weltkugeln und Sonnen in der-

felben fpricht, einen Bericht zu geben nicht vermag. -Erfennbarer mar ihm bagegen bie Statuenwelt ber Ubguß = und Untifenfale, jumal fie ihm theilmeis Abends bei Fackelschein gezeigt wurden; und hieven giebt er an Dtto am andern Zage eine begeisterte Beschreibung. "Du trittft in einen langen, lichten, hoben, gewolbten Saal, burch ben zwei Alleen von Saulen laufen. 3miichen ben Gaulen ruben bie alten Gotter, Die ihre Grabeserde oder ihre Simmelswolken abgeworfen haben, und Die und eine beilige, felige, ftille Belt in ihrer Geftalt und in unferer Bruft aufdeden. Du findeft da ben Unterschied zwischen ber Schonbeit eines Menschen und ber Schonbeit eines Gottes; jene bewegt, obwohl fanft noch, ber Bunfch und die Scheu; aber biefe rubet feft und einfach, wie ber blaue Mether vor der Belt und ber Beit, und bie Rube ber Bollenbung, nicht ber Ermudung, blickt im Auge und offnet die Lippen. Go oft ich funf: tig über große ober ichone Gegenftande ichreibe, werben biefe Gotter vor mich treten und mir bie Gefete ber Schonbeit geben. Best fenne ich die Griechen, und vergeffe fie nie mehr!"

Er vergaß sie nicht. Aber im Allgemeinen war es boch mehr ehrsurchtsvolle Schen, welche ihm diese Welt erweckte, — aus demselben Grunde, warum ihm ein Grauen bei'm Anblick großer Bibliotheken befiel: weil er namtich die Unmöglichkeit sühlte, diese Schätze noch alle in sich aufzunehmen! Er betrat diese Sale nie wieder, und man darf die Worte nicht übersehen, mit denen er jene Beschreibung einleitete: "daß der Abgußsaal wie eine neue Welt in ihn gedrängt und die alte halb erdrückt IV. Theil.

habe;" fo wie ben eben fo bezeichnenden Ochluß: "bag er leiber in diefer Bett auch ben Faun habe bemerten, felbit in bem Gemilderten bie Mebnlichkeit mit ber Birtlichfeit, gegen welche die affectlofen iconen Formen einnahmen, habe erkennen muffen." - Es mar alfo bie Schen, fich bei langerem Berweilen vor biefen Unschauungen feine alte, fo mubfam fich aufgebauete, Welt erdrutfen zu laffen, eine neue bennoch aber nicht mehr rein in fich aufnehmen zu tonnen, mas ihn von bier forttrieb; und es war nun in Rolge feines funfunddreifigjabrigen Darbens babin gefommen, bag bas Grofte und bas Schonfte in ber Runft von ihm gemieben werden mußte; weil es ihn nunmehr zu überwältigen brobte. Es follte ihn ber Schmerg, Die Behmuth und Die Sehnfucht bis an bas Grab begleiten. Daf aber biefe Runfterfcheinun: gen fo viel gerftorende Gewalt auf ihn ubten, beweif't bie unendliche Empfannglichkeit, die urfprunglich bafur in ihm gelegen, und mas fie, in bem zweiten Sahrzebend feines Lebens erblickt, aus ihm gemacht haben mußten. -

"Ich habe," schreibt er zulett noch an Otto, "die fürstliche heilige Familie nehst bem plattgebrückten Hoftroß in ber katholischen Kirche an ber himmelfahrttagsfeier gesehen, wo zugleich bas Kind einer Prinzessen wurde, bas bie Trompeten taub bließen gegen kunstige Bitten; ich habe babei meine bemocrastischen Bahne zerknirscht, am meisten über bas geskrümmte Schwarzen Wolf in Dresben, bas nicht schon, nicht ebel, nicht lesbegierig, nicht kunstbegierig ist, sondern nur hössich." — Mit bieser Erpectoration reiste er von einem Orte ab, um welchen einige Sahre spater, wegen

feiner damaligen Philisterei und nachdem auf eine Requisition von bort ans ber eble Fichte in Jena seines Amtes
entsetzt worden, der wackere Semme auf seinem Spaziergange nach Sprakus absichtlich herumging, und eilte in
ben ersten Tagen des Juni nach Leipzig zuruch, statt
nach Dessau, "weil er so viele Freuden satt hatte."

Das Schicfial erfparte ihm auch biesmal bie Strafe fur bie ihm gu Theil gewordene Erhebung nicht. Denn als er gurudfam, fand er feinen jungften Bruber nicht mehr. Derfelbe war, nachdem er ihm hundertundfunfzig Thaler entwendet, entwichen. Schwer mart es ihm, bicfen bittern Schmerg "in ber nun bruberlofen Rlaufe" gu überminden. Doch als er wenigstens über beffen Leben und Giderheit beruhiget mar, traten die Nachwirfungen ber Drestener Reife, von ber Phantafie verfchonert, aus feinem Inneren hervor, fo bag menigftens bas, mas von biefen Gindruden noch an ihm wirtfam haften fonnte, auf feine nachften Arbeiten überging. Er fühlte fich in eine fo angenehme Stimmung verfest, bag ihm eben folche Sabbathwochen, wie nach ber Beendigung bes Besperus, murden, und er ernftlich nach ben erften Band feines Titan griff. Still und in fich friedlich lebend und durch ben Sommer einfam, befuchte er nur Leute auf dem Lande, arbeitete namentlich in bem von der Berlepfch in Goblis ihm "parat gehaltenen" Stubden, flog wie "ein halbfreier Bogel aus in die Garten und Mitchinfeln, und ein in die helle fille Stube, behielt einen fanften Berbstionnenschein mit ruhigen Bunichen ohne Wolfen in feiner Scele," und glaubte, ba ihm viel Poetisches und Bartes am Titan gelang, in der Dftermeffe 1799 mit

mehrern Banden beffelben ericheinen gu fonnen. - Bir werden fpater bei diesem großen Roman bervorbeben, mas bavon in die Leipziger Epoche gehort. - Dennoch aber maren es wirklich nur Cabbath : Bochen ; benn feit dem Borfall mit dem Brnder drudt' es ihn gu fehr, in Leipzig langer zu bleiben, und er machte fich fcon in ber Mitte bes Juli auf, fich einen Ort gu fuchen, wo er Menichen, Die ihn befriedigten, fande. Bunachft reifte er über Salle und Giebichenftein, mo er von Reichard, Lafontaine, Diemeier's, mit bem großten Enthusiasmus aufgenommen murbe, nach Salberftabt zum alten Gleim. Biewohl ihn biefer fo berglich empfing, wie noch fein Gelehrter, wiewohl ibn beffen "Feuer und Offenheit, Red: lichfeit und Muth und preugischer Baterlandseifer, beffen Sinn fur jede erhohte Regung, und namentlich feine eben fo große politische, wie literarische Untheilnahme innig erquickie:" wiewohl er fich von ihm, "bem er bas Teuer und bie Blindheit eines Junglings zugelegt, mit unfaglicher Liebe und mit Thranen logrig:" fo fublte er boch, baß fie auf bie Lange nicht zusammenpaßten. Unter an: bern Winken finden wir in den Briefen den: baf er, um ben Greis ju ichonen, nur einige leichte Bemerkungen gegen benfelben magen fonnen, als, Bleim Ludwig XVI. Leiben gegen bie bes Chriftus gehalten." Mit ber Trauer, baß er feinen Menfchen fur fein Berg fande, - gwar Menichen, "beren Schuler, aber nicht beren Freund er frin fonne," - und bag er "ben Beftrebungen, ibn gu loben, zu lieben und zu errathen nur mit zusehen muffe:" fam er Ende Juli wieder nach Leipzig gurud. 2113 er nun gar bort, mit einigen feiner Leipziger Bekanntinnen,

mit Dorothee Beig, fpater mit einer Dem. Feint, von benen fein Berftand ibn gurudzog, mit Furcht fich in gu warme Berhaltniffe gerathen fah: fo machte er fich nach einigen Wochen wiederum auf, Diesmal um fich Gotha gu befehen, von mo ihn nicht nur Schlichtegroll ichon feit einem Jahre locte, fonbern befonbers ber geniale Erb: pring und nachmalige Bergog Anguft von Gotha. -Eigentlich jog ihn aber eine unfichtbare Sand trog alles Straubens immer wieder nach Beimar. - Gine innere Stimme fagte ibm, bag nur bort, an Berber's Ceite, ihm die befruchtende Sonne fur den Titan aufgeben werde. Gein Weg nach Gotha führte ihn über Jena und Beimar; und, als man ihn nun hier mit gleichem Enthuffasmus aufnahm, wie bas erfte Mal, und als Berber, "biefer burchgotterte Menfch, ber ben Suß auf biefer Belt, und Bruft und Ropf in ber andern hatte," in feiner truben bamaligen Ginfamfeit mit thranenbem Ange ihm fich an die Bruft legte und ihn gu bleiben bat; als ber alte Wieland ihm flagte: "bag ihm gum Unglud gerabe feine ichonften Zochter geftorben feien, und bag bie eine, die ju gart fur's Leben gewesen mare, er hatte neb: men muffen;" und als er "ihm Palmen gab, um mel: rere Boll langer als feine, besonders über feine Eraume und Naturblatter;" als die Bergogin Umalie ihn noch liebreicher als fruber behandelte, und auch Gothe, fich mehr ichidend, ihn mit größerer Freundlichkeit als fruber aufnahm: - ba fam er bereits am zweiten September "aus einem ichongemietheten Logis fur funfgig Thaler mit Meubels und Bett, auf bem Markte gelegen, und ging fogleich nach Leipzig nur wieder gurud, um fich gu

feinem Umzug nach Weimar fur ben October vorzubereiten." -

Uebrigens hatten fich mabrend bes Sommers 1798 feine Berhaltniffe gur literarifden und übrigen Belt, in Folge der von ihm felbft in der letten Reihe von Berfen genommenen birectern Untheilnahme an ben Worgangen ber Gegenwart, fester berausgestellt, und zwar in gutem wie in ichtimmem Ginn. Die erfreulichsten Beichen kamen ihm noch fortwährend von ber machtigen Wirkung bes Besperus gu. Co hatte er bie ruhrende Freude erlebt, bei feiner Umvefenheit in Dresten von tem Buchhandler Sartfnech, dem Freunde Berder's und Minger's, ju boren: daß der Hesverus ihn vor einer Transportation nach Sibirien gerettet. Er hatte ihm bie Muth und die Erbebung gegeben, fraftig, fubn und erfolgreich fur feine Sache gu fprechen. - Auf ber andern Seite melbete ibm ber Graf Moltke: daß bas in bicfem Roman fcherzhaft von ihm mitgetheilte Blabungspulver im Solftein'fchen fogar vom Bolte gebraucht, und Besperuspulver genannt werde. Nicht minder bezeichnend, jedoch weniger angenehm waren theils die Buchhandlerspeculationen auf feinen Ramen, theils die Rachahmungen von Seiten verfcbiebener Schriftsteller. Boranftand unter ben letteren Lafontaine felbst; zuerst in feiner "Julia," bem fogar Schlegel die Nachahmung offentlich vorwarf. Dann erfchien eine "Reife burd) Sonne, Mond und Sterne," mahrscheinlich von Spangenberg, welche mehr bie witigen Ercentritaten bes Dichters nachzubilden ftrebte; ferner eine "bimmlifche Geelenapotheke" von einem Doctor Coeftinus, ic. Unf ben Titel eines Tafchenbuchs "hermina"

wagte ein Doctor Fifcher geradezu Jean Paul's Ramen, als bes Berausgebers, ju feten; und bie Buchhandler Bennings in Gotha und Grau in Sof liegen in ihren Unfundigungen ber obigen Bucher gang offen unfern Dichter als beren Berfaffer bezeichnen, ja Erfterer mar fed genug, fich mit Thieriot und Otto, die beide bagegen auftraten, beshalb herumguganten. Doch fehlte es auf ber andern Seite an boshaften und verftedten Ungriffen nicht; fo hatte unter andern Bouterwed in einem Romane einem bummen Narren ben Ramen unferes Dich: ters gegeben. - Aber einen gang offenen Ungriff von Friedr. Schlegel hatte fich Jean Paul burch feinen ruch: ficbtlofen Freimuth jugegogen, als er bei einem Diner in Dresten mit ber Gran Schlegel's febr heftig gegen Die Theorieen ihres Mannes gefritten. Schlegel machte feinem Groll im Uthenaum Luft, und fullte bier zuerft ben feitdem jo oft von diefer Schule wiederholten Musfpruch: Jean Paul fei gwar ein Dichter, aber nur ein tomifcher \*) .-

<sup>\*)</sup> Athenanum I. 2. S. 131. Wir heben einige Stellen heraus: "Der greße Haufe licht Fr. Richter's Remane viellicht nur wegen ber anscheinenden Abentheuerlichkeit. Wahrend der gebildete Deconom eble Thränen in Menge bei ihm weint, umd der fleinge Kunfter ihn als das blutrethe himmelszeichen der vollenderen Unperste der Nation und der Zenden, an den grotesten Perzellanssiguen sein wie Reichstruppen zusammengetrommelten Bilderwiges ergögen oder die Wichtstruppen zusammengetrommelten Bilderwiges ergögen oder die Wichtstruftlicht in ihm vergöttern. Wähn seine Werte auch nicht stoemklig viel Widmung enthalten, so sind sie deb zeine Krauen haben roche Angen und sind Gerempel, Gilederfrauen zu psichelgischmeratischen Reservichen über die Wichterfrauen zu psichelgischmeratischen Reservichung führ er fich faft nie herad, die Personen darunkellen, genug, daß er sie sich dent und zuweiten ein tressund Vemertung

Da Richter nun obenbrein bei feiner letten Unwefenheit in Jena ben Redactoren ber bortigen Literaturgeitung, ebenfalls bei einem Male, erklart: baf jene Beitung feinem Runftler etwas nuten tonne; ba Friedr. Schlegel, mit großer Bufriedenheit Gothe's, die Redaction bes poctifchen und philologischen Raches biefes Inftituts übertra: gen war: fo war auch biefe frubere Stute fur ihn vertoren. Diejenigen Rritiken, welche fur ihn fprachen, wie Die Allgem. beutsche Bibliothet, die Gottinger und bie Gotha'fchen Zeitungen, ihm felbft "fanft und bumm" erscheinend, trugen nichts zur tieferen Berftandniß feines Befens bei. Er mar in die fchlimme Lage gerathen, diejenige fraftige zweite Generation in ber Literatur, welche Gothe fo geschickt in Beschlag genommen, gegen sich ju baben; und er fpurte die nachsten Folgen bavon unter andern auch barin, bag Bieland feinem Behulfen an ber Redaction bes Merkur, bem furchtsamen, fich nach allen Seiten bin fcmiegenden Bottiger, mit Strenge bie Mufnahme einer furgen Bertheibigung bes Dichters gegen Schlegel von Friedr. v. Dertel anbefehlen mußte, und baß

über sie sagt. — Sein Schmuck besteht in bleiernen Arabesten im Müneberger Styl. Hier ist die an Armuth gränzende Menotonie einer Phantasse und seines Geistes am aussalkendern. Seine Madonna ist eine empssichame Küstersfrau und Spriftus erschein vie ein ausgestärter Candidat. Is moralischer seine poetischen Rembrandts sind, dosso nittetenässiger und gemeiner; je komischer je näche dem Besteren; je dithyrambischer und gemeiner; je komischer je nächer dem Besteren; je dithyrambischer und je kleinstädtischer, desto göttlicher; denn seine Anslich von Steinsstädtischen ist vorzähzlich getreskädtische Geine humoristische Poesse sone sind under und einer sentimentalen Prosa. u. s. w. — Schlegel ließ dies Urtheil gegen ein Früheres gutes umbrucken, nachdem er Richter's Tischeren in Presdeu ersakren.

berfelbe Redacteur ben Jubelsenior, Die Holgichnitte und bas Kampanerthal in eben biefer Zeitschrift nur in wenigen Zeilen und mit einem fehr allgemeinen, sauersußen, ja fast zweidentigen Lobe anzuzeigen wagte.

Jean Paul erkannte aber biefe feinem Wirken fur die nachste Bufunft drobende Gefahr durchaus nicht. Er vertraute gu fehr auf die Dauer der bei'm Publicum erworbenen Gunft und auf die unfehlbar ichlagende Birfung feines großten Werkes, welches er noch in petto hatte. "Wer will mir," rief er Dtto gu, "jest mit feinem Saulsspiege nachfommen, ba ich jest nach Wieland's Glauben felber das großte Publicum habe." Er vergaß hierbei, daß die damalige warme Theilnahme des Publi: cums fur ihn nur noch eine fehr unflare und nur ans dem dunkeln Borgefuble einer fpateren Beit hervorgebende war, und daß darum diefelbe ohne geiffreiche und ihm wohlwollende Commentatoren bald von felbft ermatten, ja bann außerordentlich gemindert werden mußte, wenn die geistreichen Kritifer ber Zeit fie absichtlich nach einer andern Seite bin gu leiten fich beftrebte.

Was ihn jedoch finz vor seiner Abreise nach Weismar am meisten erhob war das schone Berhaltniß zu dem edeln Friedrich Heinrich Jacobi, das in diesen Zagen begann. Mehrmals war er durch Freunde davon unterzichtet worden, daß der, neben Herder von ihm am tiefssten verehrte, Berfasser best Allwis und des Woldemar, dem er wegen dessen Berbindung der Philosophie mit der Poesse sich so nahe verwandt fühlte, mit begeisterter Theilsnahme von seinen Schriften gesprochen habe. Die Uchn-lichkeit zwischen beiden Geistern in den Tendenzen ihrer

philosophisch : poetischen bid actischen Berte, ja felbit Die Conftruction berfelben in Borgugen und Mangeln ift wirklich and oft ichlagend auffallend; und Richter konnte mit Jug und Recht auf Jacobi fpatere Frage, mas benn eigentlich fein Ernft fei, antworten: Deiner. Und nicht nur die, in ihren Werten abgebrudte Perfonlichfeit, welche bie Schlegels in ihrer merkwurdigen Rritif bes Wolbemar (Charafterififen 1. 1.) Friedrich - Beinrich : Jakobiheit nannten, fondern auch der ebendaselbst bezeichnete Um= ftand: bag bie allmablich entftandne Gedankenmaffe eines fo beschaffenen, mit bem Bergen gleich fam gufammengewachfenen Ropfes burchaus nur bar: ftellend mitgetheilt werden tonnte - trifft bei bei: ben merkwurdig gusammen. Somit wandte fich Richter im September zuerft an ihn. Durch Die Palingenefieen war er ber Philosophie wieder naber geführt worden, und hatte barum ben ihm burch Caroline von Berber mitgetheilten Bunfch ihres Mannes: bag er boch lieber eine Rolgereihe fleinerer Sefte in's Publicum werfen moge. ba die Menge einmal in dem Gefchmad fei, eber drei bis feche Bogen zu lefen, als Alphabete, und feine Schriften gerade jest fo viel als moglich verbreitet merden mußten, febr jufagend gefunden. Er bilbete fich aber baraus ben Plan, in Gemeinschaft mit Berber eine Zeitschrift unter tem ichonen bezeichnenden Ramen: Murora, berauszuge: ben; und F. S. Jacabi bagu eingulaben, mar bie Beranlaffung feines erften Briefes an benfelben. Mehnlichkeit, die binfichtlich ber Maffenanschauungen, des univerfellen Strebens, ber religiosrationellen Unfichten, Richter wiederum mit Berber batte, vermoge melden

er als ein Bindeglied zwischen biesen und Jacobi hatte bastehen konnen, war ber Gedanke ein außerst glucklicher. Der Berein bieses Trias wurde eine außerordentliche Wirfung hervorgebracht und manches in der Nichtung der Geister geandert haben. Aber Herder und Jacobi waren zu alte Manner, um die Unahnlichkeiten im Einzelnen unter sich nicht zu grell empfunden und sie als zu abssochende Puncte betrachtet zu haben. Jacobi besonders mochte die Abneigung gegen Nichter's Humor auf der einen und gegen Herder's Nationalismus auf der andern Seite am allerwenigsten überwinden.

Mit ber Aussicht jedoch auf ben Aufgang bieser Morgenrothe verließ Richter am 21. Detober seinen bisherigen Aufenthaltsort.

## Funfzehnteg Bapitel.

Die Glanzepoche Jean Paul's in Weimar und Berlin; — Arbeitzelt an ben beiden ersten Werken bes Titan; — Berheirathung. — October 1798 bis Frühjahr 1801. ie

1

Werke: Briefe und beversichender Lebenstauf; — Huldigungprebigt; — Sparfotte Gerban; — Clavis Fielitiana; — Das beimtide Raglied der Manner; — Wunderbare Gesellschaft in der Neujahrenacht.

Die erften Monate nach der volligen Niederlaffung in Beimar waren vielleicht die gludlichften im Leben Jean Paul's. Chrung, ber erhabenfte und geiftreichfte, abwech: felnbite Umgang, wenn er ibn wollte, bann Rube, Stuben: alud und Ginfamkeit fur fein Arbeiten umblubeten ihn. Des einen Mittags fabe er fich von der Bergogin Umalie an ibre Tafel gezogen, bing begierig an ihrem Munde, wenn fie ihm die fur feinen Titan fo wichtigen Schilderungen von Ifola-Bella, Neapel, Ifchia und dem Epomeo gab und ihm die Gindrude Italiens malte; ein andermal faß er bis fpat in die Racht und schwelgte und ftromte por und mit Berber in ben erhabenften Gebanken und Betrach: tungen; und ein andermal wiederum famen Schaufpieler ju ihm, ben Neugierigen in die Geheimniffe ihres Treibens bliden gu laffen und ,, ihm Mues gu zeigen." Die immer fefter geftaltete Gelbftftanbigfeit und Starte feiner Seele, bas eble Gelbftgefuhl feines Manneswerthes, und

die unendliche Chrfurcht vor bem, mas er als ben beiligen 3med feines Lebens betrachtete, fo wie bas feit fo vielen Jahren gur Gewohnheit und gum Bedurfniß gewordene Arbeiten in festgefetten Stunden und in festbe: ftimmter Folgereihe, bielten ibn in einem felbfiffanbigen Mittelpuncte zwischen biefen verschiedenen Elementen. Co febr ibm baran gelegen fein mußte, mit bem bergoglichen Sofe in Beruhrung ju bleiben, einmal feines Titans. bann ber geachteteren Stellung megen, die ihm ein folthes Berhaltnif in einer Stadt gab, wo Mes fich babin brangte: fo erflarte er boch fehr bald bem Dberceremonienmeifter, ber ibm nur unter ber Bedingung ben Butritt zu einer Sofredoute erlauben wollte, bag er einen Degen anlege: "Undere murden burch Degenabnehmen begradirt, er murbe es burch's Gegentheil werben." -Man war in Beimar nichts weniger als baruber binaus, folche Erklarungen eines großen Menfchen in feinem Befcmade ju finden. - Der Dichter verschlof fich badurch manche Softhur. - Sochft auffallend ift es aber, Jean Paul in Betreff feiner Berbaltniffe gum bortigen Sofe in ben gedruckten Briefen auch nicht mit einer Gnibe bes Bergogs Carl Muguft erwahnen ju feben, und im Gegentheil aus einigen Undeutungen zu bemerken wie er benfelben wegen ju großer Reigung ju Sofbamen und Cangerinnen\*), überhaupt wegen beffen gu engen Un:

<sup>\*) &</sup>quot;Und haben wir uns wieder ausgesprochen, So mag der Schwarm dann kommen, daß es lustig In unfren Garten werde, daß auch mir, Wie billig, eine Schönheit in dem Kuhlen, Wenn ich sie suche, gern begegnen mag." Alphons in Gothe's Tass Act 1. Scenc 2.

schließens an seines Freundes Gothe Formenliebe, uur in sofern beachtete, als ihm biefer Theil bes Hofes Mobelle fur seinen Hohenfließer gab. —

Meußerst rubrend aber bildete fich fein Berhaltnig gu Berder aus. "In ber letten Balfte ber Reunziger Jahre," fagt bavon Caroline von Berber, "fam Jean Paul Richter nach Weimar, und mit warmem, vollem Bergen ju Berber. Berber gewann ibn fogleich lieb, und feine Achtung fur Richter's großen und reichen Genius muchs von Tage ju Tage. Das hohe fittliche Gemuth in feinen Beifteswerfen, ein Urgt feiner Beit gu fein, verband burch Sympathie beibe Danner gur engften Freundschaft. Er fant, wie von ber gutigen Borfebung gefandt, gerade gu ber Beit ju Berber, mo biefer von ben Ginen politischer und philosophischer Grundfabe wegen ganglich verkannt, von Undern übermuthig verlaffen und beinah vergeffen ward. Die gludlichen Abendftunden, wo Richter bei uns war, (" gewohnlich komme ich Abends," fcbrieb Richter Darüber an Otto, "vor 7 Uhr nach bem Arbeiten gur Frau; bann geben wir ober ich hinauf zu ihm, und bis jum Effen gluht Auge und Mund u. f. f. bis halb 11 Uhr.") feine immer beitere jugendliche Seele, fein Reuer, fein Sumor, die Lebhaftigkeit, womit er fich uber alles, mas vorfam, mit Berber unterhielt, gab ihrem Bufammenfein immer neues Leben. Go febr verschieden jumeis len ihre Unfichten uber eine Sache maren, fo maren fie boch in ben Grundfagen und in ben Empfindungen immer eines (3. B. in Richter's Urtheil über bie Beiber, mo Berder glaubte, er mache fie zu wehmuthig, zu gru: beind über fich felbft, und vielleicht badurch zu wenig

thatig u. f. m.). Reichbaltige Unterredungen entflanden hiernber, fo über Richter's bamatige Manier, unbeschadet Berber's Sochachtung fur ihn. Bielmehr hielt er feinen Benius, feinen reichen, überftromenden Dichtergeift weit und hoch über die gemuthlofen, bloß in und fur die Formen bargeftellten poetifchen Producte ber bamaligen Beit, welche er: Brunnen ohne Baffer, nannte. Richter ftebt gegen biefe, - fagte Berber oft, - auf einer boben Stufe; ich gebe alle funftlich metrifche Form bin gegen feine Tugend, feine lebendige Belt, fein fuhlendes Berg, feinen immer ichaffenden Genius; er bringt wieder neues frisches Leben, Bahrheit, Tugend, Birflichfeit in die verlebte und migbrauchte Dichtfunft. - Ueber die in Rich: ter's Jugendichriften oft abspringende humoriftische Da= nier fagte er einmal im Scherz zu ihm: Wenn ich auf einer menfchenleeren Infel mare und hatte bloß Ihre Schriften, fo wollte ich alle allguschnell abspringenden, oft fich felbit gerftorenben Stellen in benfelben aussondern, und zwiefach ichonere Werfe herausbringen. - Innig verbunden lebten Berder und Richter froh und gludlich jufammen, wenn letterer bier mar. Unfer fleiner Abendtifch mit ibm, unfern Rindern, zuweilen Guntber und Friedrich Mayer, mar ein mahres Beiligthum; reine Geelen maren bier froh gusammen. D wie oft half ber gute Richter, ba und auf Spagiergangen ober Fahrten nach bem Ettersberg, burch feinen genialifden Sumor Berber manche bittere Empfindungen vergeffen machen! - Berber theilte ihm die Metafritif in ber Sandidrift mit; er ehrte feine Bemerkungen und Urtheile, und verbefferte manches banach. Er fagte mir in feinem letten Sabr:

She ich die Abrastea schließe, setze ich unserm Richter ein Denkmal, worüber er sich freuen wird. Ich will Deutschtand zeigen, was wir an ihm haben\*)." —

In biefer gludlichen Stimmung ber erften feche Bochen in Beimar fcbrieb Jean Paul bas fchon in Leipzig entworfene Buchlein: Briefe, und bevorftebender Lebens: lauf, hiervon aber befonders die zweite Salfte, welche er: Conjecturalbiographie, nannte. Es ift biefes bie lebte von ber oben einmal bezeichneten Urt von Arbeiten, Die wir Musfullungs : und Berftreuungs : und Ballaftabladungs: werke vor ber Schopfung bes Titan benannten, und bic: jenige, welche noch eine Urt von organischer Form batte. Redoch naberte fich biefelbe fcon merklich ber andern Reibe von Berkden, die gang benfelben 3med batten, aber wieder mehr in einzelne Scenen, ohne eine bestimmte Sandlung, nur als Dialog ober Brief ober Rede, ober als Unterhaltung einer Gefellichaft u. f. m., bramatifirt murben, ober gar zu ber fruberen Urt ber Auffabe obne alle Personalitat gurudtehrten, - Arbeiten, wie fie mabrend bes Titan und nach bemfelben in fo großer Menae gefchrieben, in Journale und Safchenbucher gerftreut wurben. Weil ber Dichter nunmehr alle ihm zu Gebote fiebenden Rrafte ber geftaltenden und bildenden Phantafie fur ben großen Roman und ben gleich barauf folgenden abforbirte, fo bedurfte er bagegen immer bergleichen fleiner Entwurfe, um in unruhigen Lebensepochen und in ben Paufen, wo die organischen Puncte in den großeren

<sup>\*)</sup> Abraftea St. IX. (Berke zur Literatur und Runft, Theil XI. S. 136) befindet fich Berber's vielsagendes Lob Richter's.

Schopfungen noch nicht gefunden maren und Sinderniffe ibm entgegenstanden, in feiner raftlofen Thatigkeit unauf: baltfam fortfabren gu fonnen. Conft aber befteben bie Briefe und ber Lebenslauf aus benfelben Glementen, wie bie vier furg porbergebenden Berke; aus unter einander verfnupften, in Die Gegenwart eingreifenden Gatyren und Betrachtungen, und aus einer Idulle. Die Briefe behandeln bei dem unerschopflichen Reichthum feiner Bendun: gen in einer neuen Beife pfpchologifde Aufschluffe über bie Beiber, Die deutsche Philisterhaftigkeit im geselligen Beben, die Rant'iche Philosophie und die Schlegel'sche Mefthe: tif. Gie find gwar nicht mehr, wie in ben Palingeneffeen und ben Bolgichnitten, burch eine fortlaufende Beschichte verbunden; aber ber Dichter richtet fie von Ruhichnappel aus an mehrere feiner fruberen Romancharactere, und bat barum Gelegenheit, ben gangen Boden, viele Scenen und viele andere feiner Versonen wiederum in einer neuen Bor: ftellung bem Lefer vorübergeben gu laffen. Go find in biefen Briefen mehrere ber iconften Juwelen aus bes Dichters Schape verborgen. Nirgends ift ber beutsche Philister als Gefellschafter in feiner Steifheit und Langweiligkeit, und als Reformator und Revolutionar, (ber Alles erreicht zu haben glaubt, wenn er ein Rleidungs: ftud anders anlegt ober braucht, als es die Gitte mit fich bringt,) auf eine beigendere und geistreichere Beije perfi= flirt worden, als in der Beschreibung ber Rubschnappeler Gefellichaft und ber Schickfale bes Dichters in einer Berbruderung, die fich verbunden, nicht mehr ben Sut vor einander abzunehmen. Nirgends ift ferner auf eine fo erareisende und flare Beife die Rant'sche Philosophie ge-IV. Theit. 8

murbiget, als in bem ichonen Briefe an feinen Cobn Bans Paul über bie Philosophie, ber mit einer erhebenben Apotheofe Berber's fchließt. Und wenn "bas Teffament an feine Tochter" die überraschenofte Ginficht in bas weibliche Berg verrath, blickt er in bem Briefe über bas Traumen in die tiefften Gebeinmiffe ber Geele und ihres Busammenhanges mit, wie ihrer Unabhangigfeit vom Ror: per. Rugen wir noch bingu, bag bielefer bier bie fast von jedem beutschen Engben und Innalinge mit ber tiefften Erfchutterung und bem beiligften Schauer gelefene "Renjabronacht eines Ungludlichen" finden: - fo boffen wir einem Werfchen bes Dichters Die Aufmerksamfeit wieber zuzumenden, welches fo wenig besprochen murbe. - Die Conjecturatbiographie ift mehr bedeutsam in Bezug auf Bean Daut's Berfontichfeit. Er weiffagte barin Die Richtung, welche fein burgerliches Leben, tros aller bamaligen Musfichten auf eine glangenbere Benbung beffelben, nebmen wurde, namlich: bag es in einer Ibylle enben werbe, fo wie es in einer folden angefangen hatte. Er proteffirte burch biefelbe gewiffermagen gegen bie Bahn, auf melde ibn eccentrische weibliche Raturen, wie bie Berlepfch. ju reifen gebroht, und mablte fich baber an ber Geite einer beicheibneren weiblichen guna, einer folden, beren Rinder Die Jodiger Weihnachtsbirfe in die Stube pflangen, und welcher ber fchlichte Otto, an welchen auch biefe Biographie gerichtet war, ein paffender und gern gefehener Sausfreund fein fonnte. Dier alfo, wo er fich fur immer in bem glangenden Beimar niederzulaffen vorgenommen, zeigte fich bereits thatig und arbeitend ber Magnet, ber ihn in fein einsames Jugendland wieder gurud:

30g, — wiewohl er es fich selbst nicht gestehen mochte und darum zu seinem Aufenthaltsorte ein Landgut mahlte, bessen Ankauf er sich damals als möglich dachte. Und unwillfürlich schilberte er, als die ersehnte Gegend besselben, die Thalebene von Baireuth. —

Aber auf senderbare Weise zog ihm bas Schicksal mahrend bes Schreibens bieser Ibulle von Neuem einen Strich burch bieselbe, und warf ihn noch einmal gerade auf die entgegengesehte Bahn, beren Klippen er bereits überstanden zu haben glaubte. — Wir laffen ihn biese neue Spisobe selbst in seiner so zarten Weise schildern.

## Un Otto.

Beimar. ben 28. December 1798.

"Durch meinen bisberigen Nachsommer weben jest Die Leibenschaften! Jene Frau, - funftig beiße fie bie Titanite, weil ich bem Bufall nicht traue, - Die von Weimar nach Sof zuerst an mich schrieb, Die ich Dir bei meinem erften Sierfein als eine Zitanide mablte, mit ber ich, wie Du weißt, einmal eine Scene hatte, wo ich wie in Leipzig im Pulvermagagin Tabat rauchte, biefe ift feit einigen Wochen vom Lande gurud und will mich beirathen. - Rurg nach einem Couper bei Berber und einem bei ihr, wo er bei ihr war, - er achtet fie tief, und hober als die Berlepfch, und fußte fie fogar im Teuer neben feiner Frau; und als der Wiederschein diefer Mitagsflamme auf mich fiel, fagte fie mir es geradegu. -Im Beng! im Beng! - - Mit brei Worten - o, ich fagte ber hohen beißen Geele einige Zage barauf: Rein! Und ba ich eine Groffe, Bluth, Beredtsamfeit borte mie nie: fo bestand ich baranf, bag fie feinen Schritt fur, wie ich keinen gegen die Sache thun wolle. Denn fie glaubt, ihre Schwefter und beren Mann, ber Prafident, und ihre Bermandte murden MUes thun. Uch, im Marg mare Alles vorbei, namlich bie Bochzeit! - Ich habe endlich Festigkeit bes Bergens gelernt - ich bin gang schuldlos - ich febe bie bobe genigle Liebe, die ich Dir bier nicht mit diefem schwarzen Waffer mablen fann aber es paffet nicht zu meinen Eraumen! - Wild bin ich ordentlich. - Sich! gerade um diefe Beit 97, gerade ba ich Serminen mahlte, und jest, ba ich in den gebrud: ten Briefen an Dich im Janner mein funftiges Leben und Lieben wieder mahlen will: ba fehret biefer Sturm gurud! Sonderbar fest fich bas Schickfal an meinen Schreibtifch und tunkt ein! Ich machte in Leipzig einige Briefe an Dich voraus fertig, wo mein Landgutlein Mittelfvit oder Gpit vorfam - fich! und meine Beirath! - Noch fonderbarer werd' ich zu hoberen 3meden erzogen, die langer fteben follen, als mein Glud und mein Grab - ich meine, ich fann Dir nicht fagen, mit welcher ernften Berechnung auf meinen Titan bas Beschief mich burch alle biese Teuerproben in und außer mir, burch Weimar und burch gemiffe Weiber, fuhrt. - Jest fann ich ihn machen, indeß ich fruber manchen Fehler leichter bargeftellt und begangen, als gefehen hatte. 21ch! ich fuche im ausgeleerten Leben außer ber liebenben all: paterlichen, mein Jodis valingenefirenden, Rube auch nichts weiter, als ein Instrument zu fein in ber Sand bes Berhangniffes, es werfe mich bann meg in bie ftille Boble, wenn es mich gebraucht. - Jene Berlepfch'ichen Berhaltniffe banden meine Augen und Sanbe zu, und ich versaumte vielleicht ein herz, bas mein gehorte. Goll ich immer so spielen und hoffen, und ausschlagen, und versehlen? — Golche Weiber, wie Beibe, verblenden gegen jede fillere weibliche Luna."

Weimar, ben 6. Sannar 1799.

"Bweitens hab' ich jest mit ber Titanide ein Glifeum! Mes ift leicht und recht und geloset. Nur etwas! benn bas Gange bleibt bem Leng. - Ich schickte ihr ben Sag nach ber letten Stunde einen Brief. Ich fab fie barauf in ziemlichen Zwischenraumen immer nur vor Beugen. - Nein! es giebt nichts Beiligeres und Erhabeneres als ihre Liebe! Sie ift weniger finnlich als irgend ein Madchen; man halte nur ihre afthetische Philosophie uber die Unichuld ber Sinnlichkeit nicht fur die Reigung gur lettern. Zaufendmal leichter, als mit ber Berlepfch, geh' ich mit ihr burch alle Saiten ber Seele; fie foll immer froher durch mich werden: benn ich mauere, hoff' ich, einige aus dem Altar ihrer Liebe ju ihrer Familie gefaltene Steine wieder ein. Gie bat brei große Guter, und wird, wenn die Processe geendet find, wie fie fagt, reicher als eine Bergogin. Im Fruhling begleit' ich fie auf bas fchonfte, und habe Alles!" -

Weimar, ten 2. Februar 1799.

- "Die Titanibe hat an ihren Schwager geschrieben wegen ber Scheidung. Sie sprach mit einer Grafin B., ohne ben Mann zu nennen, über eine hiesige reiche Engständerin, Gore, die sie bem Geschiebenen zubenkt. Er und sie werben es annehmen. Hier sind Sitten im Spiel, die ich Dir uur mundlich mablen kann. Ich beharre sest

auf meinem Stand. Auch ift ihr die Trennung ohne alles Weitere schon erwunscht, zumal da er mit einem neuen Riß die copula earnalis ganz zerriffen. — Sie nahm, weil ihre Phantasie ihr nichts von der Unweranderlichkeit der Berlepsch giebt, ihre Resignation schon ost und hestig zuruck. Die gtubenden Briefe werden Dir einmal unbegreistich machen, wie ich mein Entsagen ohne Orkane wiederholen konnte. Mußt' ich ihr freilich auf einmal den Ramen einer Gesiebten ansagen — leider weiß ich keinen! — so thate sich ein Fegseuer aus." —

Raturlich hatte biefe Epifode febr bald ein Ende, da ber ibnllifde Siebenfas meder in fo glangende Berhalt: niffe, noch an die Seite eines ercentrischen weiblichen Befens pafte, feine gange Lebens : und Denfweife, welche nur auf die Titanmomente berechnet mar, beständig in Conflict mit ber ihrigen hatte fommen, und nach einer wirklichen Berbindung bei feiner Telfenfeffigfeit eine folche Pfoche fich wenige Bochen baraus an den unerschütterlich feften Rlippen feines Charafters hatte gerftogen, und fich fein in Diefer Felfenbruft wohnendes weiches Berg über ben Untergang Jener hatte verbluten muffen. - Go lof'te fich aber bie Episede noch, vermoge bes Dichters Gewalt über fich felbit und Undere, in ein abnliches freundschaftliches Berhaltniß auf, wie bei ber Berlepfch. Den ungemeinen Ginfluß aber, ben biefe bier gur Erploffon gefommene Liebe Charlottens zu ihm auf ben Titan batte. beutete ber Dichter feloft an, und wir werden ibn fpater entwickeln. - Das Sauptfachlichfte bes erften Titan : Bandes wurde nun bis Unfang Upril vollendet. - In viele Monate ber Titanarbeit fallt nun auch ber mirkliche Beginn bes innigen Freundschaftbundnisses zwischen ihm und Frieder. Heine Jacobi, und Jean Paul, der sich den nie gesehenen neuen Freund mit allen Gluthsarben seiner Phantasie ausmahlte, schweigte von neuem in jener enthussassischen Freundesliebe, die ein so wesentliches Element seines Seins und seiner Poesse war.

Im Berlauf bes Frubjahrs aber mar ichon ber Glang, in welchem ihm Beimar jum zweiten Dale erschienen, wiederum etwas verblichen, und bie Schattenseiten traten immer ftarter bervor. Er batte gu febr fur Berter Par: tei nehmen muffen, und es mar gu ichen fur ibn, fich fur diefen geliebten Mann zu opfern; man weiß aber, wie verlaffen und einzeln Berber, und welcher überftarfen Partei er gegenüberftand. Das Berhaltniß zwifden Gothe, Jean Paul und Schiller, welcher lettere um biefe Beit von Jena nad Beimar gezogen mar, war eher falter geworben; mit fo manchen Soffnungen auch Richter fich etwa nach einem eifrigen Gesprach mit Schiller, "baß biefer ibn fuche und liebe," von Beit zu Beit taufchte. Bas Gothe betrifft, fo mar biefer zu wenig einen felbft: fiandigen und freimutbigen Biberfpruch und ein fo voll: fommen unabhangiges Benehmen gewohnt, wie bas Jean Paul's, ber in allen großeren Menschen ein rucksichtloses Forschen nach Wahrheit und williges Gingehen in die Meinung eines Undern voraussette, und barum überall bie warmften Dispute auffuchte, fie gleich jedem andern Befprach annahm. Und wir finden in Richter's Briefen erwahnt, daß Gothe bei einem Diner auf einige freimn: thige Bemerkungen Richter's "eine Biertelftunde lang empfindlich ben Teller gebreht." - Wenn auch ber nach

allen Seiten bin fich verbeugende Bottiger unferen Dichter ein Compliment barüber machte: "bag er mage, was Miemand in Beimar, und bag er fich badurch bei Gothe gerabe infinnire": fo geigt und bagegen eine Stelle in bem Gothe Schiller'fchen Briefwechset, Die einzige, in welcher Jean Paul's wieder gedacht ift, in welchem Lichte beiden Mannern Jean Paul's Benehmen erschien. Schiller, von der Budringlichfeit ber Frau v. Stahl belaftiget, außert: "man follte fich gegen fie benehmen, wie Jean Paul gegen die Leute, um ihrer los ju werben." - Bas Richter's Meinung über Schiller jedoch betrifft, fo waren Die erften Borftellungen des Lagers und ber Piccolomini in diese Beit gefallen, und hatten "ihrer sittlichen und afthetischen Tehler halber Berber'n frant und Jean Paul verbruglich und ungufrieden gemacht; Letterer aber mar nicht ber Mann, feine Meußerungen zu verschweigen, und Beimar nicht bie Stabt, in ber fo etwas nicht bem Betheiligten ju Dhren gelangen follte. Doch fchlimmer wurde aber dies Ulles, als die Berder'fche Metafritif gegen die Rantiche Schule erschien. Jebermann wußte, baß Jean Paul bas Manufeript unter ben Sanden gehabt und mit Roten verfeben; Gothe und Schiller und beren Unhang waren barüber aufgebracht und fchrieben ben größten Untheit baran Richter'n gu. Dann emporte Diesen immer mehr bie Sittenfreiheit in Beimar in Gheftandsangelegenheiten. Er fand, baß Schiller fich nicht ibm, fondern der Frau v. Ralb batte nabern wollen, welcher er eine gemeinschaftliche Reise nach Paris vorfdlug. "Sier ift Alles revolutionar fuhn," fcbrieb er an Dite, und Gattinnen gelten nichts. Wieland nimmt im

Erchling feine fruhere Geliebte, die La Roche, in's Saus, um aufzuleben, und die Kalb stellte seiner Fran ben Nugen vor." — Endlich frankte ihn die Gestissenheit, mit der ihm jene Partei den Hof vertrat. Aeußerst bezeichnende Stellen über biese Berhaltniffe sind folgende aus den Briesen Nichter's an Otto.

Die Beranlaffung ju benfelben mar bie Bemerfung Dtto's uber ben ihm in Manuscript mitgetheilten erften Band bes Titan: "baß ber Dichter manchmal mit feinen Renntniffen bofficher Borgange zu prablen icheine." -"Rannst Du benfen," rief ihm Richter gu, "bag ich, ber ich Gefundheit ber Runft aufopferte, diefe einer fahlen Sitelfeit preisgebe. Sa! ich bin oft eitel, aber frant und frei und fvielend, weil ich immer etwas in mir habe, was fich um feinen Beifall fchiert. In meinem gehnten Sabre erhob ich mich ohne Mufter und Nachahmer schon uber Stand und Rleider, und mar ein Republicaner im achtzehnten, und finde noch jest einen Muth und eine Denkart gegen Furften in mir, die ich bei ben großen Mannern bier eben nicht fo finde. Ueberhaupt fleige ich ja in bie Refter ber boberen Stande nur cben ber Frauen megen hinauf, die ba, wie bei ben Raubvogeln, großer find als die Mannchen." -"Die Konigin von Preugen," ergablt er ihm fpater, "welche bier war, fab ich aus Mangel an Budringlichfeit nicht; benn ich hoffte, daß ihr Rammerherr einladend ju mir fame, ba ihr boch jede Minute furg zugefchnitten war. Gie fragte nach mir; in ber Comobie follt' ich und Wieland ihr vorgeftellt werben, und man fuchte mich umfonft, weil ich im Parke faß mit einer liebensmurbigen

Braunschweigerin, die mich befucht hatte mit ber Schwefter. Um Morgen vor der Abfahrt - fo ergabite mir die Furftin von Zurn und Zaris, die ich nebft dem liebevollen Pringen Georg von Medlenburg besuchte fagte die Ronigin jum Bergog (Carl August, bem Freunde Bothe's): er folle mich bolen taffen. Der Wahrheit liebende herr fagte mir vorgestern, er hatte es gethan, und ich mare nicht getommen. Indeffen haben mich boch fo viele Gotha'iche und Sitdburghaufen'iche bier anwesende Fürstenhande fo weit auf meiner Glud : und Gnadenlei: ter hinaufgeschoben, bag mich, als ich am Sonntag im Part vorbeischoß, die regierende Bergogin nicht nur laut und mehrmals zurudrief, fondern auch bochft freundlich anredete, über den Titan ausholte u. f. m. Berder glaubt aber, ich schloffe zu viel aus bem Borfall; und bas ift's eben, mas fich ber Reid gern bereden mochte. Du haft teine Borftellung, wie bier um ein Gden Regenschirm vom Thronhimmel geschoben und gegantt und gestoßen wird. Ich febe im Regen ber Gruppe gu, und bleibe Philosoph." -

Beicher erhellende Blid in die von ben vielen Lobrednern jener Beimar'ichen Spoche fo forgfattig flets verschwiegenen Kleintichkeiten und Erbarmlichkeiten berfelben! —

Darum fluchtete ber Dichter so gern ju ben ihn mit offenen Armen empfangenden furstlichen Sofen von Goztha und Sitbburghausen, und verlebte besonders an dem lettern, hin und wieder von Weimar dahin eilend, einen herrlichen Sommer. Aus den Maibriesen von Sitbburgshausen heben wir, seine bortigen Verhaltniffe zu charafteristren, Folgendes heraus:

Un Otto.

Silbburghaufen, ben 24. ober es. Mai 17:9.

"Sier fite ich nun feit einer Boche, und recht weich. - Erstlich bente Dir, mable Dir bie bimmlische Bergogin, mit iconen findlichen Ungen, das gange Geficht voll Liebe und Reis und Jugend, mit einer Nachtigallenftimmrige und einem Mutterberg - bann bente Dir biefe noch iconere Schwester, Die Rurftin von Solms, und eben fo gut - und bie britte Schwefter, Die Furftin von Zurn und Zaris, welche beide mit mir an einem Zage mit ben gefunden froben Rindern ankamen. - Erlaffe mir bie Manner! - Dit ber von Solms wollte ich in einem Rohlenbergwerk hausen, burfte ich ihren Galan ba porftellen. - Diefe Befen lieben und lefen mich recht berglich, und wollen nur, daß ich noch acht Tage bleibe, um die erhabene, icone vierte Schwester, Die Ronigin von Preugen, ju feben; Gott wird es aber verhuten! -Ich bin auf Mittag und Abends immer gebeten. - Der Bergog, außerft gutmuthig, machte Unfangs nicht viel fait von mir; aber jest ift er mir recht gut, und er merkte an, bag ich mir zu wenig Spargel genommen, und gab mir außer diefem noch die erften Birichkalben zu effen, die nicht sonderlich find. Geftern habe ich vor dem Sofe auf dem Flugel phantafirt. Du erschrickst; aber ich habe es feit anderthalb Jahren vor Gleim, Beife, Berder, vor der Bergogin Mutter passimque gethan. -Much hier habe ich eine anflandige Bruder : und Schwefterngemeinde, und fann ber Binfendorf fein. Rein, es ware Undank, wenn ich nicht die Liebe meiner Deutschen für ben reichsten Bobn meiner Reberfechterei bielte! -

Ich flubire an biesem Soliden boch bie Curialien mehr ein fur meine Biographieen. — Uebrigens, was ich mir burch ben Hof an Gasihosessen und Trinken erspare, bas trägt ber Baber wieber fort, weil ich ben verdammten Kinnigel ofter scheren lassen muß!" —

Diefe Berhaltniffe gum Silbburghaufen'fchen Sofe wurden aber folgenreicher, als Jean Paul geachtet hatte. Erftens ward ihm plotlich von Seiten bes Bergogs bas Diplom eines Silbburghaufen'ichen Legationsrathes gugeffellt; \*) zweitens erhielt er eine neue Geliebte in einer bortigen Sofdame, einer Caroline von F. - biesmal, und amar gum erften Male feit ben Berbaltniffen gu ben Sofer Freundinnen, ein Madden. Diefe neue Liebe mar fur ibn beglückender, da der Gegenstand nicht zu den excentrifchen Naturen gehorte, und bie Sturme nur von außen burch bie abeligen Bermandten famen, die fich einige Beit bem Bunbnig wiberfetten. Bon Berber inbeg in Schutz genommen, gebieh bas Berhaltniß fo weit, bag mit Ginwilligung ber Berwaudten die Beirath formlich befchtoffen ward, und biefes befeligende Berhaltnig bauerte auch ein ganges - Jahr.

Außer in hitburghausen fant er schone Tage in Gotha bei bem bereits erwähnten Erbprinzen, und in Ersurt bei'm Erzkanzler Dalberg. — hin: und herges werfen zwischen diesen Stabten lebte er zwar eine schone, boch unruhige Zeit, und war baber nicht im Stande, an

<sup>\*)</sup> Auch hierbei ftellt fich bie hoferbarmtichkeit in Weimar heraus. "Derbern," erzählt ber Dichter, "freute bies besonbers, weil nur ber biefige hof sich argern werde, bas man ihm bie Ehre nicht angestban, eine von ihm ansunel men!" — —

bem Titan fortzuarbeiten; unterbrach fich baber mit fomiichen, fowie einigen ernften Auffagen, beschloß aber leiber, mabricheinlich aus pecuniaren Rudfichten, die vier Banbe bes Titan einzeln ericheinen, und ben erften gur Dfter= meffe 1800 bruden ju laffen. Er fugte baber auch einen fatprifch : fomifchen Unbang biefem Bante bei. Richt zu übergeben ift die Debication bes Titans, eben fo charaf: teriftisch fur ihn, als alle feine Berhaltniffe gu furftlichen Perfonen. Er richtete fie an die vier Tochter bes Berjogs von Meflenburg, beren er in bem oben gegebenen Briefe aus Silbburghaufen gedenft, nannte fie aber nur Die vier Schweftern auf bem Thron und nur ihre Bornamen, b. h. er richtete fie nur an bie bobern menfchli: chen, nicht an die fürstlichen Befen, wiewohl er von Jeber die Erlaubniß bagu erhalten hatte. - Die Beforgniffe wegen ber in biefem Berte fo gut wie in jebem anbern enthaltenen einzelnen Satoren beseitigte er fich und bem Freunde mit bem Erofte: "daß dieselben ja nur auf bie Fürsten, und nicht auf ihre Frauen gingen." -

In welcher Gesinnung aber ber Dichter jene hohen gesellschaftlichen Berhaltniffe suchte, und wie so ganz ohne allen Einfluß bieselben auf Stoff und Behandlung feiner Arbeiten blieben, zeigt am besten: baß er in biesem glanzenden Sommer außer dem satyrischen Unhange zum Titan, und zwar im Juni 1799, jene Dichtung schrieb, in welcher er ben weiblichen Brutus der französischen Revolution, die Charlotte Cordan, verklarte. Ausgesordert, einen Beitrag zu dem von Genz herausgegebenen "historischen Tasschenbuch" zu liesen, wählte er sich diese "Konigin" aus, von welcher der kriechende Girtanner gerade

bamals gefagt hatte: fie fei noch verabscheuungsmurbiger als Margt, weil diefer nur Meuchelmorde veranftaltet, fie aber einen begangen habe, und weil ber 3med fein Mittel beilige. - Der Auffat Jean Paul's, ben er ein Salb: gesprach nannte, athmet nicht nur in jeder Beile die beiligste Liebe ber Freiheit und jeder Aufopferung, fondern hatte auch bas Rubne, bag er einen regierenden beutschen Grafen als Mitbewunderer einer Belbin, Die nicht fur Die Legitimitat einen Republicaner, fondern fur Die Republit einen Tyrannen ermordete, aufführt, beffen eigenem Regierungsprafibenten gegenüber, ber bie Corbay nach Rant's metaphyfifcher Sittenlehre verdammt, und ber in ber Mitte bes Gefprachs burch die Rubnheit beffelben, wie burch ein großartiges aufsteigendes Gewitter, vertrieben wird. - Wenn Jean Paul bier in bas bamals allaemeine Berdammungsurtheil ber Bergvortei mit ein: ftimmte, und nicht erfannte, bag ber Terrorismus bem frangofischen Bothe burch bie Ungriffe ber Muirten, nichts weniger aber burch feine fogenannte eigene Berborbenbeit, aufgedrungen worden war: fo fann von ihm Niemand eine politische Ginficht verlangen, die felbft in Franfreich ein Bierteljahrhundert fpater durch Thiers erft in ihrem gangen Umfange geltend gemacht murbe. Aber baburch unterschied er fich wesentlich fast von allen feinen Beitge: noffen: daß er im Jahr 1800 noch mit feurigen Bungen eine Republit und eine Freiheit pries, wie fie die Giron: biften, die doch fur Ludwig XVI. Tod mitgeftimmt, gur Beit von Marat's Tode berftellen wollten, mabrend faft Alles von ber gangen Revolution fich mit Abscheu megwandte. Er nannte Frankreich nach dem Moment, wo die Miirten bereits gegen "die Ronigsmorder" aufgebro: den waren: "eine geistige ober boppelte Schweig, bie bobe Alven von Actber, Soullenleben, und Beimweh von Freiheit in den Simmel ftellt, ergriffen und erhitt vom Frühlingsmonat ber großen gurudfehrenden Freiheit und Weltwarme; mo die alten Ideale des Bergens lebendig und ruftig auffieben, und bem Leben bie Sahnen bod) portragen" ic. Und bies in einer Beit, mo ber eble und muthige Fichte in feiner Bertheidigungsfdrift, welche feine Bertreitung von Jena gur Folge hatte, fich hamptfachlich megen feiner Schrift: Beitrag gur Berichtigung bes Urtheils über die frangofifche Revolution, herausgek. 1793, vertheidigen und beren Inhalt mit ben bamaligen Beitumffanden und feinem Mufenthaltsort und feiner Jugend batte entschuldigen muffen. - Aber bies mar noch nicht bas Rubnite. Er vertheibigte bie That ber Corban als eine nachahmungswurdige Belbenthat, nicht nach Gefuhlen, fontern nach Principien. Gie habe ben Marat ermordet, nicht als Burgerin einen Staatsburger, fondern als Rriegerin in einem Burgerfriege einen Staatsfeinb, folglich nicht als Einzelne einen Einzelnen, fondern als gefundes Parteimitglied ein abtrunniges frebshaftes Glied. - Und bies war jene von benen politifchen Meugerungen bes Dichters, die fast zwanzig Sahre nachher eine fo mertwurdige Bedeutung erhielt; benn ber befannte be Bette in feiner liberalen Epoche berief fich auf diefelbe in einer Bertheibigungschrift fur Karl Cand i. 3. 1819, und, wiewohl Jean Paul brei Jahre nachher in einer neuen Muflage bes altern Muffages fich gegen biefe Unwendung vermahrte, fo nahm berfelbe bod beffenungeachtet bas

aufgestellte Princip nicht zurud, sondern wies nur den Unterschied zwischen der Cordan und Sand mit Recht barin nach: daß Legterer einen Mann wegen Meinungen und unerwiesener Thatsachen getödtet habe, und solche Grundsäße gerade alle Denkfreiheit, alles Recht und alle sittliche Ordnung untergraben mußten. —

Im November hatte ber Dichter ben erften Band bes Titan mit bem Unhange vollenbet, und begann ben ameiten: als ihn eine neue noch heterogenere Arbeit wie: ber unterbrach. Er betrat in berfelben zum erftenmale bas Feld birecter Polemit und zugleich bas ber rein fpeculativen Philosophie. Es war die berühmte Schrift gegen Richte, melche er Clavis Fichtiana sen Leibgeberiana nannte. - Um es fich erklarlich ju machen, wie Jean Paul bagu fam, fich fo auffallend in den bamaligen Streit der philosophischen Schulen gu mifchen, muß man fich in jene Beit guruckversegen, wo ber speculativen Phitofophie und der Metaphyfif eine Wichtigkeit beigelegt wurde, von der man weder fruber noch fpater irgendmo einen Begriff gehabt. Bon einem Spfteme erwarteten bie bedeutenoften Manner entweder ausschlieflich alles Beil ber Belt, ober befürchteten von ihm die Berberbniß bes gangen Menfchengeschlechts. Wie allgemein bamals Die Untheilnahme bes Publicums an den abstracteften Untersuchungen mar, baruber giebt unter andern einen febr bezeichnenden Bint die Meldung in einem ber Briefe Richte's an feine Gattin: bag ein Buchhandler ibn fur einen Bogen feiner Borlefungen feche Louist'ors Sonorge bezahlt. - mahrend die erften Dichter ber Nation fich bamals noch mit funf begnugen mußten. Die Urfach

bavon war naturlich bie fritische Philosophie, welche eine Wiffenschaft freilich popular machen fonnte, in ber fie gewiffermaßen alles Abstrafte und Metaphyfische umwarf, Die fie plan und eben machte, an beren Berftorung Jeder alsbann Theil nehmen mochte, nachdem Reinhold fie noch glatter und mundgerechter gemacht: bamit burch die Schemata ber fritischen Schule alles bem großen Saufen bisher Unverftandliche verworfen werden, und ber blobefte Tropf, mit einigen technischen Termen ausgeruftet, fich auf die Schultern ber großten Manner ftellen konnte. Das rum war bie fritische Philosophie, ohnehin vom Geifte ber Beit, ber auf andere Beife fich faum aussprechen burfte, genahrt und gehoben, in alle Stanbe und in alle Berhaltniffe gedrungen, und bort zu allen moglichen 3meden von den verschiedenften Leuten gemigbraucht worden. Daß ber Dichter wie ber Theolog und Ergieher, ber Politifer wie der Philosoph gegen biefe Chindfluth gu arbeiten fich bewogen fuhlten, verfteht fich von felbft. Jean Paul's Ungriffe auf fie maren baber burch ihr Sinubergreifen in bie Mefthetit und bie poetische Moral eben fo geboten, wie Berbern beffen Metafritif, wenn man mit Erftaunen in beffen Biographie burch feine Frau ließt: bag Jenaer Theologen in ber Prufung vor bem Confiftorium in Weimar fich gegen die Che und andere folche Inftitutionen erhoben; und erflarten wie folches ihnen vom Ratheder herab gelehrt worden fei. Dhne biefe allgemeine Richtung ber Beit, wie hatte fich Friedrich Schlegel, beffen gangliche Unbeholfenheit und Unwiffenheit im Philosophiren, Jean Paul in einem Briefe an Jacobi in Folge eines Besuchs treffent ichilbert, fur einen eifrigen Schu-IV. Theil.

ler und Mitarbeiter Fichte's ausgeben und als folcher er= icheinen mogen! - Diefer Rampf gegen bie fritische Phis losophie begreift fich noch bei weitem leichter, als ber neuere gegen die Begel'iche, die nach berfelben Berrichaft ftrebt, vom Absolutismus gepflegt, bas Ertrem ber fritischen Schule bezwecht und fich fur ihren Gervilismus in ber Poefie Gothen fo jugwingt, wie bie Rant'iche Schillern erobern mochte; Jener begreift fich, fagen wir, weit leichter, ba bie Begelifche Schule in bem Grabe gegen ben Beift ber Beit geht, in welchem bie Raut'sche ursprunglich mit ihm ging. Gin Diggriff war es aber gerade barum, Sichten entgegen zu wirfen, indem diefer bas Gebiet ber reinften Abstraction wieder betrat, und feine Speculation bem großen Saufen barum wieber entzog; bafur er, wenn fein Syftem fchablich mirten follte, bei weitem meniger gefährlich erschien; endlich aus feinem bisherigen Wirfen hervorging, daß er nur bem Ebelften und bem Erhabenften biente; - wie er benn barum auch burchaus feine eigentliche Schule hinterließ, und, wie fein Deutscher ic vergeffen wird, außerorbentlich viel gur Erwedung bes Chriftes 1813 im Baterlande beitrug. Uber galt Fichte fur einen Schuler und Nachfolger Rant's, bie gange Rant'iche Schule, felbit mit Ginichluß der Mefthetiter, wie Schlegel, bing fich an ihn, und es war damals nichts anderes noch, als feine Wiffenschaftslehre, erschienen, bie, nach der Angabe bes eigenen Sohnes, ben Formalismus noch an die Spige ftellte. Run ift befannt, wie ungludlich F. S. Jacobi durch diefe Fichte'fche Philosophie fich fublte, und wie biefe nebft ber Schelling's ihm bie gange übrige Beit feines Lebens verbitterte. Durch fein Berhaltniß nun ju Jacobi ward Jean Paul junachft ju biefer Untheilnahme veranlaßt, und die Dedication ber Clavis Fichtiana an benfelben zeigte ihn als ben begeifterten Unhanger Jacobi's, wie er in ben Briefen fich als ben Berber's auch in philosophischer Sinficht offenbaret hatte. -Wir fonnen uns bier auf biefen philosophischen Streit nicht weiter einlaffen. Mur war es gewiß, bag Richter, Idealismus bes Ich, bas fich felbft fest, nicht nur mit außerordentlichen Scharffinn in feinem Refultate, gu meldem es nach confequenter Durchführung bes Principes führen mußte, darlegend, fondern auch benfelben mit einem fcneibenden Spott angreifend, ihm ben allerempfindlich: ften Stoß beibrachte. Spater, als bas Buch "über die Beftimmung bes Menschen" erschien, Fichte in feinem reichen Beifte ein Mittel gefunden hatte, auf biefen Ibealismus ein erhabenes praftifches, und fetbft religiofes, Gebaude aufzuführen; als in Berlin feine Thatigfeit fich fo feegens: reich entwidelte; und als die Schlegel, Tied, Bernhardi und Undere fich wieder von ihm ab und ju feinem Untagoniften Solger mandten, ber bis gu Begel's Muftreten Die Interimerolle eines philosophischen Prieftere in Gothe verwalten mußte: ba that Jean Paul fein fruberer Ungriff berglich leid; er reichte ihm nicht nur in Berlin perfonlich freiwillig bie Sand, sondern ergriff besonders in der Levana Gelegenheit, feine Berehrung fur ihn auszusprechen, und fette ihm fpater bei ber Nachricht von beffen Tode ein eben fo fchones als fraftiges Denkmal. -

Seboch konnte Sean Paul ben Folgen nicht entgehen, welche ber bamalige Ungriff fur ihn hatte. Er vermehrte nothwendig bie Bahl feiner Gegner erbitterte bie atteren

noch mehr; und wir muffen noch einmal nachbrudlich barauf aufmerksam machen : wie feine innigen Berbatts niffe mit Berder und Jacobi, fatt ihn ber literarischen Belt mabrent feiner fechsjabrigen Musflucht aus feinem isolirten Beimathslande naber zu bringen, ihn nur noch mehr berfelben entfrembeten, wenn nicht mit ihr entzweiten. Bei ihrer Stellung konnten beide Manner ihm feine aufopfernden und enthusiaftischen Rampfe fur fie faum mit etwas Underem erwiedern, als Berder einige Sahre fpater mit einem furgen Lobe am Schluß ber Abraftea, Die befanntlich seinen fruberen Ginfluß nicht wieder aab, und Jacobi burch ein furges Citat in feiner Schrift: Ueber bie Offenbarung der gottlichen Dinge. Bald barauf rig Berbern der Tod himmeg, und Jacobi mard burch eine fortmabrende Rranklichkeit von aller literarifchen Thatigkeit abgehalten. Jean Paul's Gegner magten gwar meniger mehr offene Ungriffe, weil er als ein zu furchtbarer Polemifer in ben letten Schriften erschienen, namentlich beständig fur fich alle Lacher burch wenige Worte gu gewinnen wußte, und ber ehrfurchtgebietende Charafter feiner Perfonlichkeit jeder Abwehr an jedem Orte ein bop: peltes Gewicht gab; jumal jeder Ausfall zu einem leicht zu behaltenden bilberreichen Spigramm fich ausschliff. -Aber man muß fich erinnern, welch ein ununterbrochener Briefwechfel unter allen bedeutenden Perfonen, Deutsch: land von allen Puncten ber burchfreugent, in jener merf: murbigen Epoche ber beutschen Literatur unterhalten wurde. Schon Bilbelm von Sumbold bat in feiner neueffen Schrift über Schiller barauf aufmerkfam gemacht, welch ein großer Theil von Birffamfeit bamals den bedeutenden

Mannern auf biefes verborgene und unbekannte Terrain gegeben mar. Es murbe bamals menigftens eben fo viel brieflich, als in Drudidriften gewirft, und barum find fo reiche Schape in bem Drud jenes Briefwechsels gum Boridein gekommen. Dieje Gigenthumlichkeit jener Epoche ift in ihrer Charafterifirung berfelben noch nicht hervorgehoben morten. Leute, tie, wie Gothe und Schiller, wenige Saufer nur von einander abwohnten und fich taglich faben, correspondirten nichtsbestoweniger unaufborlich mit einander, ein Faden fnupfte fich an ben anbern, und man fann fich wirklich bie bamalige litera: rifdje Welt als eine unfichtbare Belehrtenrepublif benfen, beren Faben immer einer und ber andere in ben Sanden bielt. Die Kritifen, Die einem Schriftsteller Gingang verschafften, ober benfelben bemmten, lagen fast mehr in biefem Briefwechsel, als in ben offentlichen Blattern; und es durfte einer g. B. in Beimar einen Ton angeben, um benfelben von Ronigsberg bis Burich erklingen gu machen. - Co manche Erfcheinungen jener Beit find hiedurch erklart. Darum geben bie offentlichen Beitschriften fo menig Mufschluß über biefelbe, und barum find bie, wenn auch burch bie Berausgeber verftummelten, nach und nach erschienenen und erscheinenben Briefwechsel von fo großem literarifd : hiftorifden Berth. Bedenkt man, baß fpater bie belletriftischen Journale an bie Stelle biefer aufhorenten Briefwechfel traten, fo wird man fich uber bie große Ungabl berfelben nicht mehr munbern, am allerwenigsten benfelben ben Borwurf ber Bielfchreiberei und Berflachung machen tonnen. In biefer Begiehung bleibt die von Carl Spazier im 3. 1800 gefliftete elegante Beitung, die biefer gangen Reihe von Beitschriften bie Bahn brach, immer ein literarifch : hiftorifches Ereigniß von Bedeutung. Diefe Zeitschriften, an benen in ihrem erften Sabrzebend offen und anonom die erften Danner ber Nation Theil nahmen, trugen febr viel bagu bei, Diefen geheimen Miniren ein Ende zu machen, fo wie, ein mehr öffentliches Fotum ju grunden. Bas nun auf ienem brieflichen Wege gegen Jean Paul geschehen ift, laffen die bereits bekannten Brieffammlungen gur Genuge erfennen. - Uebrigens führte gwar Jean Paul felbft einen Briefmechfel, beffen Fulle bei feiner Menge gebruckter Arbeiten fast unbegreiflich erscheint; boch maren es meift Frauen, mit benen er correspondirte. - Eben fo viel Schaden thaten ihm bie bereits ermahnten gefliffentlichen Sanorirungen in den verschiedenen literaturhifto: rifden Ubriffen, mabrent bie ibm Befreundeten, bei ber Schwierigkeit etwas Erschopfendes von ihm ju geben, meift in allgemeine Stoffenfger ausbrachen.

Bis jum Fruhjahr 1800 nun lebte Richter in ben beschriebenen Verhältnissen in Weimar; bis Unsangs bes Monats Mai ber neue Bruch mit seiner Geliebten ihm eine Entsernung von Weimar wunschenswerth machte. Eigenfinn, Unnachgiebigkeit und Mangel an umsassendtießlichen Wenschenbe, welche ber von jedem Egoismus bes ausschließlichen Bessies eines weiblichen Herzens freie Mann zur Hauptedingung an seine Lebensgefährtin machte, werden als die Grunde der Auslichung des Verhältnissenit einer Dame angegeben, von deren Briesen einst einer mitgetheilt worden, vielleicht gerade, weil sie mit Nichter in so innigem Verhältniss gestanden. Gewiß pasten auch

bie Familienverhaltniffe berfelben nicht zu ihm. Aber wir durfen von bem Werth biefes Wefens feine zu geringe Meinung hegen, weil es herber, und besonders beffen Frau war, bie fie hoch verehrte, und über ben Bruch so unwillig wurden, baß fie von Tean Paul um eine Weife sogar, gegen bie sich sein Mannesstolz sträubte, die Knupfung bes heirathsbundniffes verlangten. —

Der Dichter, mehrern seit lange an ihn ergangenen Einladungen folgend, suchte sich hierauf durch eine Neise nach Berlin zu zerstreuen und diese Stadt ward, wie die Zeit des Ausenthalts dort der hochste Glanzpunct seines Dichterruhmes, so auch endlich der Wendepunct seines burgerlichen Lebens. Hören wir ihn wiederum selbst.

## Un Otto.

Betlin, ben 13. Juni 1900.

"Endlich komme ich zu Dir, voll wie ber Wolkenhimmel, aber wie er unfahig, meine Wassermasse von
mir zu geben. Diese alte Klage ist diesmal die wahrste.
Berlin warf mir ein ober ein Paar Universa an den
Kops. Seit zwei eindrittet Woche sit ich hier und muß
noch die folgende bleiben, weil Issand meinetwegen den
Wallenstein geben will. Noch in keiner Stadt wurde
ich mit dieser Idolostrie aufgenommen und von einem
solchen Heer Idolostrie aufgenommen und von einem
solchen Heer, und ich kann nun nach dieser Erhebung
kunftig nur auf der Stuse des Throns, nicht auf der
Spitze desselben sitzen. Bei Wahdorf logirte ich köstlich;
seidene Stuble, Wachslichter, Ersorscher jedes Wunsches,
vier Zimmer zum Gebrauch. Bloße Gelehrte meibe ich;

barum finde ich bier feinen Reid, fondern nur einen gu warmen Enthusiasmus fur mich, ber mich nicht ftolg macht auf mich, fondern auf die Menschheit, die ibn gu haben vermag. Wie erquidt es bas Berg, gu feben, bag berfelbe Cenfger nach bem Ueberirbifchen, ber meines hebt, in taufend Bergen aufsteigt, und daß wir MIle einen gemeinschaftlichen Simmel in uns tragen! Ich murbe angebetet von einem Madchen, Die ich fruber angebetet hatte - Simmel! welche Ginfachheit, Bilbung und Schonheit! - Der gelehrte Bollner und achtzig Menfchen in ber Yorksloge gufammen meinetwegen, Manner, Frauen und Tochter des Gelehrtenfreises. Biel Saare erbeutete ich, - ein Uhrband von breier Schwestern Saar, und viele gab mein eigner Scheitel ber, fo bag ich eben= fowohl von bem leben wollte, wenn ich's verhandelte, was auf meiner Birnschale machft, als mas unter ihr. Alect, ein hoberer Tragifer als Iffland und bie Ungels mann fpielten vor mir gottlich. Schrieb nicht mehr bort als zwei Briefe, Billets und Stammbuchblatter, mehr nicht, weil ich bes Zags nur eine und eine halbe Stunde frei batte. In ber Samburger und Berliner Zeitung ftebt, bag ich in Berlin bin. Die berrliche Ronigin lub mid brieflich nach Sanssouci ein, ich ag bei ihr, fie zeigte mir alles um baffelbe. Ich mar ofters bei bem bochft gebildeten Minifter von Alvensleben - endlich überall. Der Ton an ber Softafel mar leicht und gut, und bei Mivensleben fprach man fo frei wie auf biefem Blatt. Rur in Berlin ift Freiheit und Gefet, bei Gott!" -

Und in biefer Stimmung fah und fand Jean Paul feine nachherige Gattin. Die Urt und Beife bes Bufam-

mentressens hatte jenes Romantische und jener Schein einer Worherbestimmung, die bis jeht allen seinen Herzensabenteuern gesehlt, die aber alle phantasiereiche Menschen unwiderstehltch dahinreisen. — Iene große Gesellschaft, die in den Splittgerberischen Garten durch den Kriegsrath Zöllner sur unsern Dichter eingeladen war, hatte, da Zean Paul bei dem Minister Alvensteben an demselben Mittag dinirte, mehrere Stunden vergebens auf sein Erscheinen gewartet und sich bereits Abends an einer Tafet unter von Lampen erhellten Baumen, jede Hossinung auf seine Anfunft ausgebend, niedergelassen: als er dennoch eintrat. Nur ein Plat war noch seer, an dem untersten Ende des Tisches, an der Seite Karolinens, der zweiten Tochter des geheimen Tribunalrathes Meyer.

Die Rinder Dieses Mannes, ju ben gebilbetften und geachtetsten Beamten bes preufischen Staats geborent, batten eine eigenthumliche Erziehung und, feit fruhefter Rindheit, eigenthumliche Schicffale gehabt. Ihr Bater war, als ein zu feuriger junger Mann ben oberften Staatsbehorten anftogig, burch ben gebeimen Rath von Germershaufen, einem ber einflufreichften Staatsbeamten unter Friedrich II. und erften Begrunder bes preugischen Gefetbuchs, in ben Staatstienst empfohlen und angestellt worben, und hatte, felbft ber Sohn nur eines Mbvofaten, theils aus Danfbarkeit, theils ben Glang jener Familie in die feinige ju gieben, die jungfte Tochter Germers: haufens geheirathet. Die fast in landlicher Ginfamfeit, einfach, in ftrengfter und orthodorer Frommigfeit erzogene, mit leibenschaftlicher Liebe an bem alterlichen Saufe bangende Frau ward bald fur einen Mann, wie Meyer,

brudent, ber mit einer glangenden Bilbung bie bamaligen Mufflarungsanfichten vereinigte, und mit Boblgefallen in ben afthetischen Birteln Berlins als einer ber schonften und intereffanteften Manner verweilte. Beftartt barin burch seine Mutter, die als außerft fraftige Frau, jedoch mit Saf gegen bie einfache Ramilie Germershaufen erfullt, geschildert wird, und die namentlich barüber emport ward, baß bie Gattin bes Gobnes fich ftraubte, die vaterliche landliche Befigung zu verfaufen, um ihrem Manne bie binreichenben Mittel gur Beftreitung feiner liberalen Lebensweise zu verschaffen \*). Dach fiebenjahrigem Beifam= menfein trennte bie Gatten bie gerichtliche Scheibung, nachbem brei Sochter biefer Che entsproffen maren. Das Sammergefdrei ber Rinder, bie an ber liebevollen Mutter um fo gartlicher gehangen hatten, je mehr biefe von ben Bermandten ihres Mannes gequalt worben mar; bie Rrantheit, in welche bie altefte ber Tochter verfiel, ba ber Bater fie ganglich von ber mutterlichen Ramilie logreigen wollte, bewirfte in bem Scheidungsvertrage bie

<sup>\*)</sup> Auch biese Familienverhaltnisse sind, wir wissen nicht ob aus Berwecksetung, in dem 6. Soft der "Wahrbeit aus Jean Paul's Leben abwechseln, und unrichtig angegeben werden; und sogar läßt man in diesen, unter den Augen einer Sochter geschriebenen, Erzählungen die Mutter später nach Dessau gehen und dert sterben, wechrend sie an diesem Orte nie war und auf den Kirchhof zu Leipzig begraben liegt. Der Berfasse stütcht sich auf die Schiderung der Kindheitigher einer Mutter, der ältesten der drei Geschweiter, die sich als Anfang einer Sethstöegraphie im Rachtag der Berstorbenen sand, und in welcher die Schwerzen dieser Kindheit und die Characterissrung aller dars handelnder Personen dargetegt werden, so ergreisend und wodt, daß sie dei einer andern Gelegenheit ausführlich mitgetheilt zu werden verdienen.

acht Tage abwechseind bei der Mutter gubringen burfte. Dagegen bemibte fich ber Bater, welchem ein Gobn verfagt mar, den Tochtern die allerausgefuchtefte, felbit eine gelehrte Bildung ju geben, und wie er felbst mit allen Bewegungen in allen Theilen ber Literatur fo fort: fchritt, bag er noch im boben Alter Fichte's philosophische Collegia besuchte, und ber Berfaffer, fein Entel, Die erfte Mahrung fur feine Phantafie in ben poetifchen und hiftorischen Werken ber außerordentlich reichen Bibliothek seines Großvaters fand; fo fonnte es nicht fehlen, daß bie brei Meier'ichen Tochter, Minna, Karolina und Erneftine, zu ben gebildeiften, geiftreichsten und intereffanteften Wefen Berlins gehörten. Aber wenn ber Bater, ber ihnen felbit philosophischen Unterricht burch den Professor Riesewetter geben ließ, ihre Berftandesbildung gu feiner Sohe trieb, wie biefe felten bei Frauen gefunden wird, und wenn er, ber gebildete und charafterfefte Mann, beffen Liberalitat ihnen Alles offnete, mas die Stadt an Runft und Gefelligfeit Schones und Ausgezeichnetes bot, mit ber tiefften Chrfurcht betrachtet murde: fo ubte bas abmechfelnde Wohnen bei der verftogenen, in Liebe und Anfopferung für ihre, jeden Augenblick ihr wieder entriffenen, Rinder gerfliegenden und bulbenden Mutter, von ber fie im vaterlichen Saufe nicht einmal viel fprechen durften, durch bas Gebeimnifvolle und Doftifche Diefes Berhaltniffes, burch die beffandige Abwechselung zwischen ibpflischem und alangendem Beltleben, zwifchen Berrnhuth'icher Religiofitat und imponirender Freigeisterei, zwischen flofferlicher Stille und bem Geraufch vornehmer und afthetischer Birtel, burch

bas Sehnen aus einem Gegenfat in ben andern einen wunderbaren Ginflug auf Gemuth und Phantafie. Das Berg war ftets voll Rubrung und Wehmuth über bie ewige Trennung zweier gleich geehrter Wefen, von beren Digverhaltnig die erwachsenden Jungfrauen nicht mehr Beugen waren, und barum ging gerade aus biefem Dig: verhaltniß ber Meltern, im Gegenfat zu ben gewohnlichen Wirtungen, eine unendliche Rulle alterlicher und Befdwisterliebe bervor; - ber Liebe gu ben Meltern, weil bald Bater, bald Mutter entbehrt mar; - ju einander, weil die Kinder ein fo eigenthumliches Nomadenleben zwifchen Bater und Mutter ebenfalls alle Augenblicke trennte und wieder gusammenführte. - Die Aufgabe, ben Bater gegen bie Mutter, und bie Mutter bor bem Bater ju vertheidigen, mußte ihnen frubzeitig eine ungewohnliche Gelbftfandigkeit und Festigkeit bes Charafters verleihen und einen weiblichen Muth, wie er felten gefunden mirb. Muf biefe Beife vereinigten fich in biefen Wefen Eigenschaften, Die an einen charafterfeffen und geachteten Dann angelehnt, nur bas bochfte Glud gu bereiten und eines folden felbft theilhaftig zu werben im Stande maren.

Und boch schenkte ber himmel nur ber mittelften ber Schwestern bieses Gluck, berselben, welcher an jenem Abend ein Platz neben ben leeren Stuhl angewiesen war, auf welchen Sean Paul geführt wurde. Die alteste, bamals schon seit brei Sahren an Carl Spazier verheirathet, welcher zu ber Zeit eben von Dessau nach Leipzig zur Begründung ber "eleganten Zeitung" zog, stand wenige Sahre barauf, als nach einer She voll angeren

Druckes ber unruhige und immer in bie Weite greifende Geist ihres Mannes eben erst in dem glucklichen Gedeichen seiner einflußreichen Unternehmung seine Befriedigung zu finden augefangen, in der Bluthe ihrer Sahre mit vier unmundigen Kindern am Grabe desselben, und sah sich auf die gesahrvolle muhfame und dornenereiche Bahn der weiblichen Schriftsellerei hinausgewiesen; die Inngste aber, Ernestine, die Charaktergediegenste von allen, welche August Mahlmann saft um dieselbe Beit heirathete, als Sean Paul Karolinen, starb wenige Wochen nach Spazier an gebrochenem Herzen über Kinderlosigkeit, und nach ihrer Meinung badurch verursachter Untreue ihres Mannes. —

Nach ber gegebenen Beschreibung ber brei Schwestern haben wir faum nothig, ju bemerken, daß Raroline Meier an jenem Abend Rraft und Muth genug in fich fand, mas Madchen andrer Urt fehr fchwer geworden mare, bem gefeierten Manne im Gefprach ihr innerftes Gein gn offenbaren, jumal fie vor allen ihren Schweftern fiets fo viel Berrichaft uber die Empfindung behielt, um fie in fehr gewahlten Mustruden in Sprache und Schrift an ben Zag zu legen, die Borguge bes Beiftes und Bergens hervorheben, daher Befonnenheit genug, Die Menichen nach beren Unforderungen gu behandeln. - 23on ber andern Geite mußte Richter bier auf ben erften Blid erkennen, mas er bis jest fo fehnlich gefucht: Bilbung, Reinheit ber Gefinnung, grengenlofe Liebe gu Meltern und Gefdwiftern, Bohlwollen fur alle Menfchen und unbebingte Berehrung und Singebung in feinen Willen und in fein Befen, Berehrung alles Schonen und befcheidene Unspruche an bas außere Leben, Schwarmerei bes Be-

fuhle und ein burch Prufungen vorzuglich gescharfter Lebensverstand, Die Borguge vornehmer Ergiehung und bennoch Burgerlichkeit, außerft geachtete Kamilienverhalte niffe ohne Reichthum - Gefundheit, Jugendfrifche und Unmuth. Bei feiner Allgewalt über die Menichen, bei ber Berflarung, in welcher er bamals vor ben Mugen aller Frauen baftand mar er fich bewnft, bag er bei jedem weiblichen Befen nur zu wollen brauche, um es, mit Auflofung aller bereits etwa beftebenber Banben, unauflofilich an fich zu feffeln. Der Bauber feines Lacbeins und bie Gewalt und magnetische Rraft feines Muges, die Begeifterung und die Erhabenheit, welche auf feiner Stirn throneten, ber Zon feiner Stimme verbunden mit dem Geheimnifvollen, mas fein im Besperus angenommener Aufenthalt auf ber einsamen Infel um ihn verbreitet, gaben alle Frauen ohne Musnahme in feine Sand. Wie es bei Ginigen bereits der Sall gemefen. Jede hatte auf feinen Bint Dann ober Geliebten verlaffen, um ihm zu folgen; Reine batte wohl bem Trinmpf, unter fo Bielen die Auserwahlte gu fein, wider: ftanden. Much bei Rarolinen, beren Saus Richter einen Zag nach jenem Abend ichon, und von ba an ofter, besuchte, ftand einigermaßen ein abnliches Intereffe entaegen. Gie war einem Better, Ramens Felisch, halb und halb verlobt. Jean Paul, um bie Trennung nicht gu erzwingen, in ber fichern Ueberzeugung, feine Erscheinung und die bemertte aufmerkfame Behandlung bes Madchens werde bas Sinderniß ichon felbft zu lofen miffen, reifte Ende Juni, ohne fich ertlart zu haben, nach Weimar gurud, boch mit bem festen Entschluß im Berbst wiederzukom= men, den Winter hindurch in Berlin zu verweilen, und bas Berhaltniß zur Entscheidung zu bringen.

Berber empfing ibn bei feiner Rudfehr nach Bei: mar etwas lauer, weil iln ein Lob Jacobi's argerte, bas er ihn vorwarf, und weil der edle Menfch glaubte, man verfaume ibn, indem man fo viel vom Titan fprache; weil Berber's phififch frauklicher Chrgeis immer empfindlicher hervortrat, - weil er, "wenn in einem frangofischen ober andern Journale etwas gegen Gothe ober gar Schiller ftand, es pries und umberschickte," und alles bies ihm feinen warmften Freund verdecte, ben er und fie fur gu ftolg und, wie er glaubte, fogar bald fleiner Makulatur: angriffe wurdig gehalten wurden: "barum ekelte ihn nun auch Weimar an, wiewohl er bennoch oft uber Berber's uble Laune obsiegte und fpater nichts Trennendes zwischen ihren Bergen gu haben glaubte, "als ihre Beffen." Aber er rif fich leichter los als er gedacht, ericbien im October wieder in Berlin und im Meier'ichen Saufe, verantagte Rarolinen jum Geffandniff ihrer Liebe, und bielt bereits am 9. November 1800 bei bem Bater in einen Schreiben um fie an, bas wohl mittheilenswerth ift.

"Alles, was biefer Brief von Ihnen bittet," fchrieb er, "haben meine handlungen schon schweigend ausgessprochen. Die boppette Achtung, die ich für Sie und Ihre Karoline habe, und die, welche Ieder für sich tragen muß, erlaubte, jenen keinen Doppelsinn, und das kindliche herz enthüllte sich dem väterlichen, dem es so viel verdankt, vielleicht früher oder eben so früh, als dem fremden, das seinen hinnel von Beiden nimmt. Meine Reigung ist keine schnell auf und eben so schnell vorüber-

flatternde; fie mar bor einem balben Sahr lebenbig in meiner Seele; aber ich mußte meine Freiheit fo lange bewahren, als ich einer fremben nicht gewiß mar. Dein Muge ift jeht fein romantisches. Jahre und Berhaltniffe mit Beibern, von genialischen an bis gu profaischen, haben mich über ben hobern weiblichen Gehalt belehrt, und mein Urtheil über dies zugleich fo feste und fo weiche fo reine, fo garte und fo liebende Befen fann fich vom våterlichen nur burch bie furgere Erfahrung unterscheiben. Jett, im Mugenblid meiner größten Bitte, find alle anbere Dinge gu flein, um von Ihnen ober mir beruhrt ju werden. Ich trete jest zu bem Manne, fur welchen Die Achtung und Liebe, Die ich fcon ohne biefes Berhaltniß fublen murbe, durch diefes fo findliche fteigt, weil feine zugleich fo weiblich garte und mannlich philosophische Einwirfung bie Burgeln biefer bolben Sonnenblume fefter machte. Bu biefem guten Bater biefer guten Toch: ter trete ich und fage meine furge und wichtigfte Bitte: fei ber meinige; fie wird gludlich wie ich!"

So hatte endlich in feinem siebenundbreißigsten Lebensjahre unser Dichter ein Wesen zur Braut, das seine Phantasie ganz aussullte und das zugleich mit granzenloser Singebung an ihn hing, und er verlebte bis zum Frühjahr 1801, wo die Verbindung stattsinden sollte, seelige Monate in dem mit gleichbleibender Verehrung ihn erfreuenden Verlin, wo diesmal Tieck, Bernhardi (der Verfasser der Bambocciaden,) die Schlegel Fichte, sich um ihn so freundlich bewegten, daß er damals wirklich biese Schule nun auch fur sich gewonnen zu haben glaubte. Aeußerst erfreusich fur ihn war auch fein Verhaltniß ju dem Bruder ber Ronigin Louife, bem jetigen Bergog von Mettenburg Strelit, Georg, beffen innige Berehrung und liebensmurbiges Benehmen mehrere noch aufbehaltene Billets an ben Dichter bezeugen. Die Ro: nigin Louise jedoch, wiewohl fie ihm burch ihren Bruder Georg ein Gilberfervice überreichen ließ, ichien bei weitem gurudhaltender gegen ibn als ihre andern Schwestern, fo wie er benn auch von Seiten ber Regierung und bes Ronigs, ju Muer Erstaunen, Die Berudfichtigung nicht fand, welche Gleim und andere Freunde erwartet hatten. Aber es wurde fpater erft offenbar, bag bamals, nach ben erften hoffnungsvollen Jahren nach bem Tobe Friedrich Wilhelm II., bort jene Engherzigkeit mieber an's Ruber fam, welche fo bart burch die Dieberlage bei Jena bestraft murde, die dennoch nur eine vorübergebende Lehr: meifterin geworden. - In Unfenntnig Diefer Berbalt= niffe, und getäuscht burch bie freien Gefprache an ben Tifchen ber Minifter, von augenblidlicher Menaftlichkeit fur bie Butunft wegen feiner nunmehrigen Familien: pflichten ergriffen, hatte Jean Paul dem vielseitigen Drangen nachgegeben: beim Ronige bas Gefuch um die Berleibung einer Prabende einzureichen. Wir begegnen nicht ohne peinlichem Gefühl in diefer Bittidrift einem Ausdruck. welcher, einem Furften gegenüber, leicht einer Diftbeutung unterliegen fonnte. "Der Berluft meines Baters" bieß es barin "wurde nicht mir, sondern burd mich erfest meiner Familie. Ich war ichon Schriftsteller in ben Jahren, wo man fonft erft Lefer ift. Durch ein langes Berarmen und Arbeiten gewann ich bas bobere Publi= fum, und erft fpater ein großeres. Da mir mein Biel, IV. Theil. 10

ben gefunkenen Glauben an Gott, Zugend und Unfterb: lichkeit wieder zu erheben, und bie in biefer egoistischen revolutionairen Beit erfaltete Menschenliebe gu ermarmen, ba mir biefes Biel lieber fein muß, als jeber andere Bohn und 3med: fo opferte ich bem boberen Biel jedes andere, Beit und Gefundheit auf, und jog gern bie langere Unftrengung bem reicheren Gewinnfte vor. Jest indeff, da ich in die Ghe trete, mo die eigne Aufopferung nicht bis zur fremden geben barf, glaub' ich bei meinem Gewiffen entschuldigt gu fein, wenn ich vor ben Thron, ber fo Biel zu begluden und zu erhoren bat, meine unterthanige Bitte niederlege" u. f. w. Er fonnte freilich unter bem Wort: revolutionair, nichts anderes gemeint haben, als jene auf fophistische Grundfate geftutte Unfitt: lichkeit und Aufloderung bauslich burgerlicher Bande, über welche er fich in Bezug auf Weimar ichon fruber beflagte; indef ift die Babl bes Bortes immer eine Bleine Comade, bie ihm aus ber Berliner Umgebung angeflogen fein mochte. Gludlicherweise taufd te man fid am Sofe uber ben Ausbruck nicht, und ber Ronig begnugte fich mit ber allgemeinen Berficherung: "Es freue ibn, bag er unter ben ungunftigften außern Berhaltniffen burch feltene Salente und angestrengten Fleiß bis gur Bobe eines allgemein geschäpten Schriftstellers fich emporgeschwungen; er felbit fei nicht gleichgultig gegen literas rifche Berbienfte, fabe es baber nicht ungern, wenn er fich in feinen Staaten nieberlaffen wolle, fichere ibm befonderermeife feine Suld gu, und werde, wenn eine Drabente offen werbe, an ibn benten." - Go entging unfer Dichter einer Reffel, beren Drud er bald barauf auf bas

peinlichste gefühlt haben wurde; und wir sehen mit Bergnugen nach der Trauung, die am 27. Mai stattsand, den Dichter mit seiner jungen Frau die staubige Hauptstadt verlassen, wo, wie er bereits inne geworden, die poetischen Bluthen und Blumen vertrocknet zur Welt kamen.

In dem letten Jahre der in diesem Rapitel befprodenen Epoche hatte ber Dichter außer bem zweiten Bande bes Titan und bem wahrend feines Berlobtenftandes in Berlin gearbeiteten "Tagebuch bes Luftschiffers Gianogo" noch drei kleinere humoriftische Arbeiten gemacht. Die wichtigste unter ihnen ift "bas beimliche Rlagelied ber jegigen Manner." Er fchrieb es gleich nach feiner Burudfunft von Berlin nach Beimar, und die Tendeng beffelben geht eben bireet gegen bie oben besprochene ("revolutionare") ebeliche Sittenlofigfeit, von ber befon: bers auch einige ber beruhmteften Unfanger ber Bothes Schlegel'ichen afthetischen Schule fehr bekannte Beispiele gegeben. - Der Gang ift fehr einfach ber: bag zwei Befen fich lieben, Die fich als Geschwifter erkennen muffen. und zugleich mit bem Bater, beffen ganges Leben burch Qual, Scham u. f. w. vergiftet wird, auf bas entfetlichfte ungludlich werden. Der Dichter fellt bies als eine Pein in allen Standen bar, und nennt es eben ba= rum ein "allgemeines" Rlagelied. Muf bas finnreichfte fangt er biefe Gache icherghaft und leichtfertig gu behanbeln an, um gerade bas am meiften betheiligte Publifum in die Lecture bineinzuloden, wo er mit poetischen Dor: nenschlagen auf ihr Gemiffen ploblich bineinbricht, und fie auf die gemeinfte Beife von bem, fonft die Ginbeit und Objectivität seiner Schopfungen storenden, Doppelwesen ben schoffen Gewinn zieht. In übergeben ift
übrigens dabei nicht, daß bier die durch Kogebue so berühmt gewordene Stadt Krahwinkel, beren Entdeder
nicht bieser, sondern Zean Paul war, zum erstenmale
austritt. — Die beiben andern Aussache: "Huldigungspredigt vor und unter dem Regierungantritt der Sonne
am Neujahr 1800" und: die wunderbare Gesellschaft in
der Neujahrsnacht 1801," eröffneten das Feld für eine
neue Reihe kleiner Arbeiten, die man Gelegenheitsdichtungen neunen kann, in denen Zean Paul willsommene
Aussorderungen sand, von Zeit zu Zeit Blicke in die
nächste Bergangenheit, in die Gegenwart und in die Zukunft, in Bezug auf Leben, Literatur und Politik, zu
thun-

## Sechzehnteg Rapitel.

Die erfte Enegeit in Meiningen : - vom Juni 1801 bis Decbr. 1802. Berte: ber Tiran.

Sobald Jean Paul Die Unrube feiner Geele, Die ibn von Sof aus in's Beite getrieben, erft unt noch in Beimar burch bas Auffinden ber organischen Puncte fur den Titan und der feblenten Geftalten, zweitens bann burch bas Tinden einer fur ibn paffenden Gattin befrie: bigt fab, mar jeder Beweggrund meggefallen, ber ihn in großere Statte geführt, welche allen feinen in fo langer Beit feftgewurzelten Bebens : und Arbeitsgewohnheiten und Ideentreifen fo febr beterogen maren. Geine Lebensanschauungen waren zu mübsam errungen und zu fest mit feiner poetischen Schopfungsfraft verwachsen, als baf er fie mit folden, wie fie aus bem Innern ber großeren, bewegteren Menschenfreise bervorgeben mußten, noch vertaufchen und biefelben fruchtreich fur fich gu bearbeiten Die Möglichkeit gefeben batte, und bag ibn nicht bas Bereinbrechen und Umibnherfreugen fremdartiger Ericheinungen batte ftoren follen. Geiner eben fo mubfam ge= wonnenen Borarbeiten und Plane waren noch fo viele, um ben übrigen Theil feines Lebens auszufullen. In ber Ginfamteit, in vollster gefelliger Unabhangigfeit, im unmittelbaren Berfehr mit ber fandlichen Natur, unter Umgebungen, welche ihn jeder conventionellen Befdranfung enthoben und ihn allen feinen außeren Bedurf: niffen und Lebensbequemlichkeiten nachzuhängen geftatteten, maren fie geboren morben. Darum eilte er mit biefen Planen und ben erbeuteten Materialien zu beren Musführung nur an einen fleinen und idpllischen Ort und unter Berge wieder gurud. Es jog ihn eigentlich jest schon wieder in feine Beimath, und namentlich nach Baireuth, indem er mohl fuhlte, daß er andersmo bauernde Rube nicht mehr finden werbe. Aber theils, weil er gewiffermagen jungfraulich vor feinen Jugendfreunden in bem Liebegraufche ber erften Chejabre zu verweilen fich fchamte, theils und befonders, um an einem Erte ju fein, wo der Glang der bochften Gefellichaft neben ber Idolle wohnte, fo lange er noch am Titan ichrieb, und an bem folgenden bobern Roman, ben er bereits in fich trug, beschloß er, noch einige Jahre in ber Frembe seinen "Portativparnaffus" berumgutragen. Er mablte guerft Meiningen, und reifte uber Beimar, wo ber alte Berber mit Entzuden bas neuvermablte Paar empfing und ben alten Bund mit Jean Paul von Reuem auf bas innigfte fcblog, Gotha, Gifenach, in den Flitterwochen feiner jungen Che, dabin.

Mit ber Nieberlaffung in Meiningen begann Jean Paut jenes Familienstilleben, welches er in berselben Beise bis in seine letten Jahre fortsuhrte, im gludlichen Bewußtsein ber endlichen Erreichung aller ber Wunsche, bie er nach bem Gange seines Lebens noch an bas Schicksal zu machen gehabt hatte; und eine lange Reihe von Jahren schwiegen bie Schmerzen über bas, was ihm

in der Jugend und ber ichonften Mannedgeit vorenthalten gewesen und mas nie zu ersetzen mar. Jedoch unterbrach er in ten erften Jahren fein hausliches Ginerlei ofter noch burch fleine Reifen nach Liebenftein, nach Gotha gu bem genialen Erbpringen August, ju welchem er besonders in biefer Beit bas in Deutschland bisber gewiß unerhorte innige und vertrauliche Berhaltnig burchlebte, welches fpater von ihm, jum allergroßten Erftaunen ber Beitgenoffen, eben als Gurft Muguft gur Regierung gekommen, bei Belegenheit feines Treiheitbuchleins veröffentlicht wurde; ferner nach Weimar jum alten Berber, fo wie im Berbft mit ter Gattin nach Baireuth ju Dtto. Berausheben wollen wir aus diefem Meininger Leben nur einige vorbantene Documente, Die fein Berhaltniß jum Bergog von Meiningen, und ibn felbft als Gatten und Bater idildern.

Un Otto.

Meiningen am 1. Jebruar 1802.

"Ich glaubte nie, daß ein Furst mein Freund werden wurde, und das ist beinahe der Herzog; ob ich gleich, so oft ich will, seine häusigen Abendeinladungen verneine, fast sechs in jeder Woche. Er kommt oft zu und. Reulich aß er sogar bei und. Freilich ließ er, weit's schnell ging, sein Gsen auch bald berholen. Er will mir ein Haus bauten, was der Himmel verhüte! weit ich bier kein ewiges suche."

Den 27. Marg.

Meine Reise nach dem Oberlande mit dem Bergog und Mehrern, aber im einsichigen Schlitten, - weshalb

ich sie ihm nicht jum zweitenmale abschlug, solltest Du von mir beschrieben lesen! Auch im herrlichen an Bergsrücken gelehnten Sonnenberg war ich, wo ber Herzog ber Stadt einen Ball gab. In Neuhaus gab uns ein Liebhaber: Theater von vier Bauern eine kurze Comödie. Den Tag vorher wurde bas Stuck dreimal gegeben, weil man wegen bes zu kleinen Dach: und Theaterbodens immer die alten Bauern hinaus und frische hineinlassen won Bessen: Phillippsthal und bem fürstlichen vorn mitsuenden Gesolge ein Krug gutes Bier gebracht, das unter uns hinauf und hinablies."

Hierher gehort mitfolgendes originelle Aftenftud:

## P. P.

Durch einige schlechte Witdele und Witdesione unter unserer Gewerkschaft ift es leider bahin gediehen, daß wir alle mit Stadtarrest belegt sind. Da wir wenig Vernunft haben — indem unsere größte barin besteht, daß wir sausen und nicht toll sind —: so kann ich nichts aussehen; baher ummt sich mein trefflicher Chef und Brodhert die Muhe, sur mich Endesunterschriebenen, — mehr als Endesunterschriebenen, — eine Supplif zu machen:

baß ich meinem Chef folgen burfe, wenn er nach Welfershaufen ober nach Grimmatbal geht.

3ch fann Atteftate von meinem Pringipal beibringen, baß ich so wenig von ber Jagd versiehe, als er, und baß ich stets hinter seinem Stock ber nachfte bin; und bie einzige niedere Jagd und freie Purich, die ich mir crlaube, weil mich ber Reichs : Anzeiger bagu ermuntert, ift gu Zeiten eine - Feldmaus.

Da ich nun mein Brod bei meinem Brobherrn vertieren wirde, wenn er mich nicht außerhalb bes Thors brauchen durfte, wohin grade seine Geschäfte mit mir stallen — und da ich sein einziger Liehstand bin und seine Poularderie und Fasanerie und sein Wappenthier; und da Sie ihn gewiß halb so lieben als er Sie, und da Sie oft, wenn Sie bei ihm waren, die Gnade gehabt, mich armen Hund zu streicheln und sagen: Komm Spig! so versuch' ich mich zu meinem Glucks und Hundsstern: daß mir verstattet werde, früher, als ich zu Schuhen zugeschnitten bin, und auf andern Füßen als auf fremden, vor das Thor zu kommen.

Spig,

p. t. Bund bei Berrn Jean Paul.

Ferner :

Jean Paul an Dtto.

Den 20. September 1802.

"Deine Worte über meine Frau ruhrten mich innig! Du sollst, wie von einer Furstin, immer das Diarium ihres Doppellebens haben. Lange dauerts wohl nicht mehr. In dieser Nacht hatte sie bei ihrer fortbluhenden Gesundheit fortwährende Schmerzen. Um Morgen errklatte die Hebamme (eine in Jena acht ausgelernte,) daß nach zwei Stunden die Entbindung sein werde. Um eils Uhr erfolgte lehtere mit einem göttlichen Töchterlein. Himmel! Du wurst entzucht aussahren, wie ich, als mir die Hebamme mein zweites Liebstes wie aus der Wolke gehoben vorhielt, die blauen Augen offen, mit schöner

weiter Stirn, fuglippig, berghaft rufend, mit bem Raschen meiner Frau. - Gott fteht bei einer Entbindung; wer ibn ba nicht findet, bei diefem unbegreiflichen Dechanismus des Schmerges, bei biefer Erhabenheit feines Maschienenwesens und bei ber Niederwerfung unserer Ubhangigkeit, ber findet ihn nie! - Ich verhehlte, um gu schonen, fo weit ich fonnte, meiner Frau die weinende Entzückung, wovon fie boch viel befam und erwiederte. In der einsamen Stube hatte ich, (die fuhne Wahrheit ju reden,) - ach wie fehnt' ich mich nach Dir ober Emanuel! - nur meine Entzudung und Gott und ben Spis. Wie ein Donnerichlag burchfahrt Die erfte Er: blidung Mart und Bein! Und nun jest, ba meine Raroline fo gang gefund baliegt, ihre Entzudung! - Es ift ein großes Rind, berrlich gebildet, und mir (mas fie fo freut, wofur ich wieder bescheiden mich an's Maschen halte) gang aus ben Mugen geschnitten. Dur meiner Rarvline wegen municht' ich einen Jungen; ich aber fagt' ibr, bag mir ein Madden lieber mare: weil die Melternerziehung an einem Anaben (das Universum und die Bergangenheit find feine Sofmeifter) wenig vermochte, aber an einem Mabden Alles, bas an biefer reinen, feften, bellen Mutter nichts werden fann, als ber zweite Diamant. Dun ift's gut und bie Belt wieder offen, und der himmel und ich haben meine Frau wieder! Mitten in ben Beben beute brachte fie mir boch mein Frühftuck von Pflaumenkuchen. Uch wie lernt' ich die armen Beiber wieder achten und bedauern! Doch, Die besten Leute hab' ich um mich - Die Pfarrtochter ohne Gleichen - Die redliche Wartfrau - und Die ftudirte Hebamme. Laß mich schwatzen vor Dir und Emanuct und Amóne, Ibr seid die ersten schriftlichen Zuhörer. Die Herzogin Mutter in Weimar und der hiesige Herzog baten sich selbst zu Gewatter babei. Heute ging ich zu ihm und bat ihn, daß er mir zum schönsten Werk, das ich je in's Publikum gesanet ans der Presse, den Titel gebe — Georgine. Es friegt hundert Namen. Wie viele Gewattern, weiß ich faum; viele sind's. Deswegen stell' ich mich mehr meinetwegen in der ordentlichen Kleidung her, und bitte boch — wiewohl Du Dein eigenes Asslatorium hier verdienst — Dich, Alten Bewährten, Welebenden dem, der Dir alles das auch ist."

Fast zugleich mit bes Dichters ersten Kinde famen auch die legten Rapitel bes Titan zur Weit, jenes Karbinalromanes, bessen Schöpfung zehn Jahre lang bas nie aus ben Augen versorne hodeste Biel ber Krasteperiobe feiner inneren Unstrengungen und aller außeren Schritte und von ihm selbst gesuchter Erlebnisse gewesen war.

Die unsichtbare Loge mar seine Wiege, und alle folgenden Werfe seine Erzieher. Die Leser, welche uns durch die Entwickelung aller poetischen Schöpfungen unsers Dichters von der unsichtbaren Loge an bis hieher ausmertsam gesolgt sind, haben jur richtigen Wurdigung bes Titan, wenn sie ihn gelesen, nur wenige Fingerzeige noch nothig. Denn dies Werf ist die endliche, vollkommen in allen ihren einzelnen Lichtbrechungen bis an's Biel versolgte Ausschührung der Idee, aus welcher, als sie noch dunkel aus dem Innern bes Dichters sich hervorarbeitete, die unsichtbare Loge entsprang, und die riesen

groß im Bertauf ber Arbeit an berfelben in ibm aufgeftanden mar, und zu beren Bewältigung ein Decennium lang die Mittel und die Krafte mubfam erfampft werden mußten : Die Geschichte von frubefter Rindheit auf bis gum Gintritt in einen, den boditen Rraften ber Menschheit entsprechenden, Birfungsfreis eines burch Unlage, Ergiebung und leben barmonifc vollendeten Befens, bas alle bochften und edelften Entzudungen und Schmerzen ber Welt und bes Bebens burchgeht, und gwar vorbei neben allen Aberrationen, in benen alle nicht gur harmonie gelangte und mit einseitig bervorragenden Araften ausgebildete Naturen beider Beichlechter phyfifch wie moralifch ju Grunde geben. - Woburch fich biefes unendlich große Thema, beffen Unsführung vielleicht vorzugeweise ben Namen bes Mifrotosmus verbient, welcher andern Dich: tungen fo verschwenderisch beigelegt worden, so wesentlich unterscheidet, ift nicht nur die außerordentliche Aulle und Breite eines alle Stande, Alter und Geschlechter zugleich aufnehmenden und mit feinen Geitenarmen alle moglichen Berhaltniffe burchgreifenden Stromes: fondern, bag bie Idee nicht nur auf eine negative Beife veranschaulicht wirt, fondern positiv burch bie Schilderung eines gangen mirflich barmoniich vollendeten Lebens. Erfteres war eine Lieblingsidee faft aller ausgezeichneter Dichter jener be: ichanlichen und in Phantafieen ichwelgenden Evoche, und mar im Gangen bereits von F. D. Jacobi im Woldemar und im Allwil, und fruber in einzelnen Momenten ichon von Sippel, Klinger, Gothe, Schiller, Mabter, Muller, behandelt worden. Die Idee ift ecenfalls acht beutsch; und aus bem Mittelalter, und wurde im Mabrchen vom

Kauft am ichonften veranschaulicht; fie findet fich bei andern Bolfern nur in einzelnen Logmenten, einzelnen Lebensrichtungen. Bunachst ward auch Jean Paul bloß auf bie blofe Negative geführt, und gmar geradeswegs durch Jacobi. Er fagt bies Letterem felbft: "Die Stelle im Allwil, mo Du von poetischer Auflofung in lauter unmoralische Atonie, Gefetesfeindschaft, durch lauter Reflerion fprichft, gab mir bie erfte Ibee bes Titan. Du fonnteft nicht nur einen Roquairel bichten, fondern haft es icon gethan." Drum waren auch bie erften Studien= bucher jum Ditan mit ber Ueberschrift: Das Genie, bezeichnet, entworfen im December 1792, gerade in bem Momente, mo, wie wir bereits faben, ber Dichter basje= nige an Positiver von den durch die unsichtbare Loge gewonnenen Ideen und Planen fur Besperus beichran= fend ausschied, deffen Darftellung er fich bereits gewachsen fublte; aus welchem Proceg ber burch Beimischung bes Sumoriftischen harmonisch verfohnt werden follende befdranfte Charafter bes Bictor bervorging. - Jene gurudgelegten Entwurfe follten baber allein bas verirrte feinb: liche Genie barftellen, bas barum auch als "Er : Ditomar bezeichnet murbe, bas beißt: als ber nicht mehr tugend: baft gegen bas Digverhaltnig feiner Beftimmung und feiner Mittel Unfampfende, sondern bereits Erlegene, und fich und andere als Schwächling burch absichtliche Phantaficichweigerei moralisch und physisch Uebertaubende und Berftbrende - genug: als Roguairol. - Diefe große fcreiende Diffonang tonnte er fich und Undern auf feine andere Weife milbern, als durch Sineintragung fo viel launiger, fomifcher und humoriftischer Elemente als moglich, und barum mard auch ber Jent ber unfichtbaren Loge als "Romifus" in Die Entwurfe mit eingetragen, und bas Bange zu einem tragifomifchen Roman in burchaus humoristischer Darftellung bestimmt, wovon auch vieles Einzelne vorbereitet murbe. Es ift außerorbentlich merkwurdig, wie viel Mehnlichkeit in ber Ibce biefes Entwurfs mit ber bes Dephiftopheles : Kauft Gothe's liegt; wobei man fich immer baran erinnern muß, bag, wie die unfichtbare Loge vor bem Meifter, fo auch biefe Ibee fo viele Sabre felbit von ber Mittbeilung ber erften Probeftude bes Fauft von Gothe ichon von unserem Dichter entworfen mar. - Der Name: Ditan, ben er biefem Nomanentwurfe alsdann gab, beweißt biefe Bermandt: schaft der beiden Schopfungen noch beutlicher; benn er bezeichnete nicht ben Albano, fondern ben ursprünglichen Er=Dttomar als einen Simmelofturmer, ber unter ben Bergen begraben mird, Die er aufzuthurmen fucht: und ber Dichter fchreibt felbst an Jacobi: bag ber Roman in feiner fpateren Geftalt eigentlich Unti-Ditan beifen follen. Aber Jean Paul war nicht im Stande, fich mit einem folden negativen Stoffe ju begnugen und ben Rig in ber Menschenbruft großer zu machen, ohne zugleich beffen Beilung zu verfuchen; und ichon mabrend bes Arbeitens am Besperns mar ber Entschluß in ihm fest: einen wirflich vollendet hoben Menichen neben ben gefallenen binguftellen, und um Beibe eine Maffe ihnen entfprechenden Befen; - worauf auch nach bem Schluß tes ihn nicht befriedigenden Besperus, wie mir bereits bemerften, ber Borfat : in biefer Welt alle feine Lebensan= schauungen, viele von ihm noch einmal wiedergebahrend gu concentriren. - In ben Entwurfsbuchern von 1793 bis 1795, bis jum Unfang bes Siebentas, ift, mas bie beiden mannlichen Samptcharaftere, Roquairol und 21: bano, betrifft, bas Efelet bes Titan, wie er nachber erfcbien, an Scenen und Charaftergugen, meiftentheils aus: geführt. Doch hatte er hauptfachlich jest gegen bas Romifde, bas fich aus ber erften Idee in ihm lange fefige: fest batte, ju fampfen. Dies haben wir bereits mannigfach geschildert, und man wird jest noch flarer begreifen, marum er burch ben Giebenfas, und besonders ben Leibgeber, bies Storente abzuleiten und ju erichopfen gefucht hatte. Wie bas ihm aber nicht gang gelang, und wie er ben Leibgeber namentlich fur den Titan noch aufheben mußte, fagten mir ebenfalls ichon. Die aller: größten Schwierigfeiten aber, Die wir ebenfalls bereits ermabnten, machten ihm bie weiblichen Geftalten, beren er eine große Ungabl bedurfte.

Unter biefen Umständen, und ba bie gehoffte Wenbung seiner außeren Verhaltnisse, welche ihm die Legung ber Rathsel und die Auffindung der Gestalten, so wie einem plastischeren Ton ber Darstellung sinden sollte, sich inumer langer hinausschob: nahm Jean Paul zuerst beim Titan nach einem ausgedehnteren Maßtabe zu seinen mechanischen haltsmitteln Zuslucht, durch Anlegung von Studienbuchern, die nur auf den Titan Bezug hatten. Er trug alle Ginfalle von zu schildernden Seenen, von Charafterzügen, von zu besolgenden Regeln in diese Studienbucher unter verschiedenen Namen ein, stellte dieselben immer wieder nebeneinander, um durch Verzleichen das Passende ftets mehr herauszuarbeiten, und durch die Aneinanderreihung bereits vorhandener einen neuen und britten Gedanken zu finden und herauszusolgern. Es sind mehrere von diesen allgemeinen Studien zum Titan abgedruckt worden; aber ba und die Einsicht über alle barüber vorhandene Papiere nicht offen fland, so werden wir diese in den späteren Romanen am nöthigsten geworbene Vorbereitungs-Arbeitsweise der letteren größern Schöpfung, deren Materialien alle im Original und vorliegen, erst veranschauslichen.

Die Wirkung ber erften Reife nach Weimar in Bezug auf ben Titan gaben wir bereits an. Damgls hatte er fich immer noch nicht von ber Idee losgemacht, ben erfien Band bes Titan fomischer zu halten und nach und nach in den Ernft überzugeben. Er war barum fo fcmell nach Sof gurudgefehrt, in der Gorge, weil ihm bie fpateren fortgefesten Ginfluffe ber vornehmen Gens ben Gewinn bes bisher aus ben Sofeumgebungen Davongetra: genen verwischen murbe. Und in ber Musficht, nach Beimar behufs der Musarbeitung der folgenden erhabenen und edleren Theile wieder gurud gu tehren, hatte er bie Urbeit an bem erfleren begonnen. Er vertraute bierbei barauf, bag er ichon mehrmals, wie g. B. ichon bei ber unfichtbaren Loge, eine Schopfung begonnen, ohne bas Bange vollfommen überschen, und namentlich bie gofung ber organischen Puncte gefunden zu haben, in der Ueber: zeugung, daß er fie im Lauf auch Diefer Arbeit gewiß finden murbe. Der ungeftume Drang, nur endlich einmal in Diefer Arbeit vorzuruden, ließ ihn ben Fehler begeben, fich immer tiefer in ben in Sof empfangenen Detailent, murfen einzuruttein, wiewohl er boch mußte, daß fur bie

Folge biefes großen Werkes die dort ju gewärtigenden Eindrude nicht mehr paffen murben. Jeder, ber fich an abnlichen Arbeiten versucht, erfuhr mohl an fich, wie ichwer es wird, fich von Ideen loszureißen, die man einmal fur eine bestimmte Schopfung eine Zeitlang feftgehalten, und wie namentlich bas ichon Riedergeschriebene und Musgearbeitete unfrei macht, felbft wenn man fpater auch die faliche Richtung, die man genommen, erfennt; daß man fich gemiffermagen in Faben verwickelt, Die man nicht von fich werfen fann, an benen man aber tnupft, die man verfitt, je ofter man fie mit bem Spas tern in Ginflang burch Umarbeitung zu bringen fucht. und die barum im Gemebe bes Gangen immer als etwas Ungehöriges, Bruchstückartiges, erkennbar bleiben - Jean Paul begann vom Juli 1796 bie Ausarbeitung bes Capitels am erften Cyfel. Damals hatte er gwar auch bie Idee, in dem Unfang ben Belben ichon ermachfen einzuführen und zwar auch von Isola bella ber, jedoch fogleich nach ben erften Geiten bie Jugendgeschichte beffelben vorgutragen\*). Er hatte zu biefem Entzweck bamals bie Ibee,

<sup>\*)</sup> hier sind von den Herausgebern der "Wahrheit aus I. P.
Leben abermals große Mispriffe begangen werden. Sie theisen erst den ausschieftlichen Entwurf der erstem Isobesperiede mit, der sast ganz mit der zeizem Absassung berfelben übereinstimmt, und später die ausgearbeiteten Ansänge, mit der Bemeekung, "das diese schwerlich vor jenem Entwurfe geschrieben wären." Sie übersahen dadei, das in dem Entwurfe Gaspard auf Isola bella eingeschrt ist, während die, dem Ton nach offenbar zweite, Ausarbeitung, in einem Briese Aldano's an Gaspard von Isola bella mit besteht. — Als das schwerke, der ausschriches Entwurf vorhanden war, war auch der erste Titan fertig. — Man hat sich durch die Jahreszahlen auf den Studdichunduchern irren sossen. Sie ist 1797 dassjenige angelegt, wo-

Atbano einen Brief von Ifolabella an feinen Pflegevater gur Groffnung bes Berfes fchreiben gu laffen, ibn und Schoppe barin ju charafterifiren, Die Aufmerksamfeit bes Lefers ju erwecken, und bann felbft mit ber Jugendge: fchichte Ulbano's ju beginnen. Diefer Brief und ber Unfang bes zweiten Rapitels, worin die Ingendgeschichte beginnt, liegen vor uns; - berfelbe enthalt gwar viele Gebanten, Die fpater in ber erften Jobelperiode bes Titan beibehalten fint, besonders bas Meifte, mas Schoppe bort fpricht; aber ber Ton ift ber wibige und autithetische ber gewohnlichen Manier bes Dichters, etwa ber Bictors und besonders das, ben eblen Gindruck, ben Albano machen foll, gang aufhebend, baf biefer alle burlesten Ginfalle Schoppes berichtet. Der Dichter marf baber einen Unfang, ber einen Uebergang gu einem Schwunge in ben Meugerungen bes Belben fast unmöglich machte, fort,

rinnen der Entwurf fich befindet, berfelbe aber fpater erft eingetragen worden, mas namentlich ber Entwurf gur Borrebe beweift, welche in die bamaligen Ginkleidungeplane bes Gangen gar nicht paft. Rerner ift in bem Entwurfe bereits ber Rame Edjoppe, in ber erfter. Musarbeitung noch ber Rame Marquard fur biefetbe Perfen. - Go bat man ferner in einem mitgetheiten Perfonenverzeichniß aus ber früheren Beit die dort ale Couchen aufgeführte Perfon in ber Rote jum nachmaligen Minifter Froulan gemacht, an ben bamals noch nicht gedacht murbe, mabrend ausbrucklich Jean Paul in ben Briefen an Otto, Bb. 3. C. 78, erflart: bag ir ben beutichen Ritter Bouverot fruber fo genannt habe. Diefem "Brautigam" ber Liane, follte erft nach ben abgedruckten Entwurfen eine bebeutenbere Rolle eingeraumt werden, und Albano und Requairet ibm fogar bie Braut entführen. - Bir feben uns gezwungen, aufmertfam zu machen, mit welchem Leichtfinn in ben fpateren Soften ber "Bahrheit aus Jean Paul's Beben" trog ber Ueberfulle von Materialien Alles behan: beit ift, mas fich auf die Berfe bes Dichters begiebt. -

und begann bann einen zweiten Brief, welchen er Albano an feinen ihm erhaben erscheinenden vermeintlichen Bater Don Gaspard richten ließ, und in welchem bereits bie reine, edle und blubende Schreibart, in welcher Albano fpater ftets gehalten ift, fich vorfindet. Uber auch biefe Erfindung fonnte nicht jum Biele fuhren, ba er, um bie Jugendgeschichte bes Belben von fruber Rindheit an gu geben, von welcher er fich einmal nach mehrmals bereits gegebenen Grunden nicht logreiffen fonnte, und wozu er in besonderen Buchern, Jugendzeitung genannt, fo febr viel gefammelt batte, nothwendig eines mit gaune und Sumor versetten Gingangs bedurfte. Denn biefe In: genbaefchichte mar aus ben ebenfalls ichon angegebenen Grunden, Die in bes Dichters Subjectivitat lagen, und aus besondern pfnchologischen Motiven gum großen Theil ibnllifch, und er glaubte, ben Uebergang aus einem bloß erhabenen Aufang in die Joulle gu grell, fo wie die Ausweichung gu Schoppe und ben übrigen humoriftifchen Riguren des erften Theils zu schwierig. Er brach alfo auch biefen Unfang ab, und es trat bie Paufe ein, mabrend welcher die Borrede jum Firlein, ber Jubelfenior, bas Rampanerthal und die Soltischnitte gearbeitet murben.

Der Juni 1797 brachte ben in ber vorstehenden Rote erwähnten aussuchtlichen Entwurf ber ersten Jobelsperiode, das Erscheinen Emiliens v. Berlepsch, welche die so vielen Züge zu Liane lieserte, entsessetzte die Pfingstunge des Dichters, und im Juli las berselbe bereits Emilien im Bad zu Eger. Die Einkleidung, auf welche er bamals verfallen, war eine hochst eigenthumliche. Um

fich zie einer mehr plaftifchen Darftellung Albano's zu amingen als fich bie boch immer nothig geglaubte Gubiectivitat bes Darftellens zu bemabren, batte er auf eine an fich febr gludliche Beife ben befannten Dichter und Mabler, als erfterer unter bem Namen: Mabler Muller. bekannt, übrigens eigentlich Reinhard geheißen und außerft originell und fonderbar, ebenfalls aus Sof und bem Rich= telgebirg fammend, benutt. Offenbar mar biefem mohl eine abnliche Rolle im Titan bestimmt, wie fie fpater ber Baumeifter Dian erhielt, und es hat fich noch ein Fragment vorgefunden, in welchem letterer, eben fo wie fruber Reinhard, als Mabler Modelle und Beichnungen von 21: bano bem Dichter mitgetheilt haben foll. Es follte namlich berfelbe den Albano in Rom gefeben, bezeichnet, befchrieben und ihm die Data jugeschickt haben. Der Unfang bes auf Diese Beife behandelten Titans findet fich in ben Materialien mitgetheilt. Sierauf murbe bie Jugendgeschichte Ulbano's mit ben Beichnungen von Roquairol und Liane als Rinder größtentheils in Sof noch bis jum Detober entworfen, bochftmahricheinlich auch bie Schilderung bes erften Gintritts Albano's nach Peffig, mit Ginichluf ber burlesten Scenen im Saufe bes Doctors Spher.

Mit biesen Anfangen fam Jean Paul nach Leipzig in die Paufe, mahrend welcher die Palingenesinen gesichrieben wurden. Die Ursachen dieses neuen Anhaltens waren boppelter Art; erstens der noch immer zu geringe plastische und erhabene, noch zu manirirte und zu subjectivehumoristische Ton ber ersten Jobetperiode, in welcher Schoppe noch zu unverhaltnismäßig vielen Raum einnahm. Namentlich hatte der Dichter aus Mangel an

ienen Elementen, so zu sagen aus ber italianischen Schule, Behufs der Naumausfüllung sich noch nicht entschlossen, das Störende satvrische in die Anhänge zu verweisen. Zweitens aber qualten ihn die Ungewißheiten der weibelichen Hauptsiguren, der Liane und der Linda, in Bezug auf seinen Helden. So sinden wir als zu tosende Karten fragend angesührt: wie Albano mit Linda zersallen? wo er sie sinden? wenn er ausopsern? wen Liane heirathen solle? — Man sieht besonders, es sehlte ihm noch an dem tragischen Kunstmuthe, den Tod Lianens zu beschließen; wiewohl er damals sich davon schon loszemacht batte, den Albano seiner Fehler halber von der Liane zur Linda und von da nach dem Mißgriff mit ihr zu Sener nach der Besserung wieder zurückzusühren. Die Idee zur Prinzessisch Zudien war bier schon vorhanden.

Der Einfluß ber Dresdner Reise im Mai 1798 mit ben beschriebenen Eindrucken führte den Dichter zum drittenmale zu der großen Arbeit. Die erste Folge dersielben war die Umarbeitung ber ersten Jobelperiode, und jeder ausmerksame Leser wird die große Nachwirkung jenes Abends, wo er die Dresdner Statnen erblickt, sichon aus den österen Anspielungen auf dieselben und aus den wiederholten Bergleichen Albano's mit ihnen erkennen. Gewiß gab er hier sichon die Einkleidung mit dem Mahler Reinhard auf. Und das Meiste, was in der ersten Halfte des ersten Bandes an objectiver Darstellung vorhanden ist, datirt sich bereits aus diesem Frühlingsmonate. Wir sehen serner aus den Briefen an Stto, daß er jetzt berreits die Anordnung mit den komischen Anhängen getrosfen hatte. In den schönen Sommermonaten serner,

wahrend welcher er nach Befeitigung ber Liebessifurme mit ber Berlepfch in bem ihm von biefer in Gohlis bereit gehaltenem Zimmer arbeitete, entstanden die vorzüglichsten Seenen in Lianens Sause.

Der Februar 1799 brachte endlich nach Ueberftehung ber letten Paufe, welche bie Bricfe und ber bevorftebenbe Lebensbehuf ausfüllten, in Weimar die Auflosung ber wichtigften Rathfel, und Die fich einander folgenden Erlebniffe machten ibm nunmehr die ununterbrochene Ausführung bes großen Planes moglich. Der ploplich hervorbrechende Entichlug ber Charlotte v. Ralb, unfern Dichter gu beirathen, die gange Art, in welcher Diefer Charafter bei ben besfallfigen Sturmen vor ibm fich entwickelte, und felbft ihre von Beit ju Beit eintretende Blindheit, welche auch im Idiom die Rataftrophe motivirt, gaben ihm ben Charafter und alle ber Linda ober ber Titanide und faft alle Seenen, welche fie jum Gegenftande hatten. Die eigene Bluth, Die er wiederum eine Beitlang fur fie gefühlt, Die Berhandlungen zwischen ihm und Otto über ihre afthetische Philosophie, über die Unschuld ber Sinnlichkeit. - MUes bas brauchte taft nur treu von ihm copirt zu werben. -

Einen wenn auch gang andern, jedoch nicht geringeren Untheil an der Lofung hatte die herzogin Umalia von Beimar. Sie war es, welche ihn durch ihre geistereichen Schilderungen und Mittheilungen den Stoff zu den so treuen und mahlenden, als glühenden und poetischen Schilderungen aller italianischen Scenen, besonders der ausschilden im vierten Bande von Rom, Neapel und Jichia, die steis ein Gegenstand der Bewunderung gewesen, verlieh. Sie hatten die doppelt bedeutsame Folge,

durch ihre Auschauung ben Dichter in die hochste poetische Entzüdung zu verfeten - (ichon in ben allererften Entwurfen gab fich Jean Paul ben Rath, italianifch : fpanische Segenden, mit benen er fich immer entzudt, auszumahlen und vorzuhalten;) über bas Gange einen fconen und duftigen italianischen Sauch zu bringen, und bann auf einem folden Boden manche Entwidelung pfychologisch ju motiviren. - Bunachft mard bie erfte Jobelperiode auf Ifola bella noch einmal revidirt, und erhielt namentlich bie aus dem Munde ber Bergogin vernommenen Details über die Garten und ben Palaft ber Borromaer, wie bies Die Nachtrage zu ben besfallfigen Entwurfen beutlich ausweisen. Im Februar mar ber Plan gang vollständig por bes Dichters Seele, weshalb er auch bes medjanischen Bulfsmittels des Aufschreibens ber Entwurfe nicht mehr bedurfte. Beides beweißt die Stelle eines Briefes an Dtto, in welchen er biefen aufforbert, Friedrich von Dertel, ber fich jum beftanbigen Bertheibiger bes Dichters aufgemorfen, gur Beantwortung ber Frage anguhalten: ob es ibm recht mare, wenn er ibm die gange burch fo viele Banbe bes Titans laufende Gefdichte fdriebe, bamit, wenn er etwa vor ber Beendigung fterbe, "feine Rechtfertigung ba mare." - Diefe Befurchtung zeigt zugleich, wie Jean Paul ahnete, daß ber erfte Band des Titan fo viel Beterogenes gegen bie fpateren enthalte, um eine gang falfche Musficht auf biefelbe gu eroffnen. Dies ging auch, und auf eine berbere Beife, als er befurchtet, in Erfüllung ---

Auffallend that fich auch hier wieder der Zwiespalt in ihm fund, zwischen welchem er überhaupt hin und herge-

worfen marb und ber es ihm fo ichwer machte, ben rechten Ton ju treffen. Muf ber einen Seite ging fein ganges Streben dahin, aus ber Manier, die ihm ber Rampf swifden Ernft und Satyre aufgebrungen, fich berauszuarbeiten, und wenn er von den edlen und großartigen Ginbruden seiner neuen Umgebung erhoben, ber Schwierige feit diefer Aufgabe fur ibn, fo wie ber Grund berfelben, fich bewußt murbe: brach er wohl in gurnenden Schmerg über die Leere ber brudenben Bergangenheit aus. \*) Ein andermal, wo er ichmerghaft fuhlte, daß ihn ein belebenbes und erhebendes Erlebnif nicht fo fortrif, als er gehofft, rief er wiederum Otto qu: fo gludlich, als ihn fonft ber Teufel gemacht baben murbe, tonne ibn jest fein Gott mehr machen! - Und auf ber andern Geite bennoch fürchtete er fich wieder davor, bag: (25. April 1799) ber hohe Albano, ordentlich wie eine Ruhrung, ihm eine gu ernste Manier aufdringe, - gerade wie es bei ben biographischen Beluffigungen ber Kall gemesen mar: - und febnte fich bemaufolge in jeden Mugenblid wieder in bie alten Berhaltniffe, als die einzigen fur ihn erfreulichen, aurud! -

In ben Monaten Februar und Marz arbeitete Jean Paul an ber sechsten Jobelperiode bis zur achten, welche hauptsächlich bas erste Zusammentreffen Albano's mit Lianen angehen, schiefte bas Manuscript an Otto, und schrieb im April bis Ansang Mai 1800 bis zum 45sten

<sup>\*)</sup> Wie in folgender Stelle an Otto vom 1. Marz 1799: "Zuweilen ergrimm" ich über meine von allen meinen Berhältnissen er mordete Bergangenheit, über die bewolkte Jugendwelt, die mir die Spisculen um mich verderben, und die mir kein Gett wiedergeben kann."

Enfel, welcher Unfangs ben erften Theil befchließen follte '). Benige Tage barauf begann bas Berhaltnig mit Siloburghaufen und bem bortigen Sofe, fo wie zu ber erften Berlobten, ber Sofdame Caroline von F. beibes von außerordentlichen Ginfluß auf den Titan. Ueber Die dortigen Studien ber Soffcenen fprach fich ber Dichter in einem ber bereits mitgetheilten Briefe aus. Bei weitem mehr aber auf ben innern Inhalt wußte bie neue Geliebte, welche fur Lianen nicht nur bas Meufere, wie 3. B. die Zaille, bas weiße Bewand und ben nebft einer Rofe am Saar befestigten und herabwallenden weißen Schleier, fondern die Gigenschaften Lianens, welche fich mehr burch Sandeln als burch Leiden entwidelten, bergab. Man vergleiche bier bie Schilderung, welche Richter an Jacobi von biefer Caroline giebt: "Gin ernfter und ftrenger Beift, bei ber garteften Beichheit ber Empfindung Die tuhnfte Festigkeit bes Entschluffes, (Liane, erftens in ber Salatscene, bann in ber Scene mit bem beftigen Albano nach ber durch Spener erzwungenen Entfagung u. f. w.;) gegen bie Bermandten, die uns zertheilen wollten, fampfte fie, indem fie fich jum Doppelopfer ber Liebe fur jene und mich machte, iconend, fest und siegend an; fie war bie Lieblingin und Schulerin eines vortrefflichen Baters, Liane, die Lieblingin bes alten Furften und Schulerin Spener's), und boch liebt fie und ichont fie, mas ich bei

<sup>\*)</sup> Wir bemerten, daß in der ersten Ausgabe ber erste Band nech die 6ste, tee, 8te, und ber Jobetperiode enthielt, wetche in der Ausgabe der samtt. Werte von uns, um die Theile der Gesammtausgabe an Umfang gleichartiger zu machen, dem so viel schwächeren Len Bande, zu dem sie auch dem Jone nach mehr passen, zugelheilt wurden. Sie geben dort bis S. 118.

folden Madden felten fand, ihre garte Mutter unend: lich. - Berber, ben fie ibre von ihr felbft boffirte fleine Wachsbufte gefandt, (Lianens Beichen,) febnt fich nach ibr wie nach einer Beliebten. Gie treibt jest eben fo eifrig Die Saushaltfunde, als fonft Botanit, (Lianens Scene auf den Balkon mit den Gartner unter aufgebluhten cereus serpens,) und Uftronomie (bie Scene auf ber Stern: marte). Wie will ich mit luftigen Worten ibre überftromende Liebe, die Rraft, Bunfche unterguord: nen und Beiden mit Bacheln gu bebeden, bie außere Beiterfeit diefes von jahrelangen Schmerzen erzogenen Bergens, und die Gleichgultiafeit gegen Sand und ihre Frommigfeit mablen?"-Wir fonnten Diefe Parallele noch viel meiter gieben. -Doch fei bies genug. Aber wie feltfam arbeitete bas Schicffal ihm auch barin in bie Banbe, indem es biefes neue Modell ber Liane in eben fo bartnadigen Rampf mit ihren Bermandten ihrer Liebe willen gerathen ließ, in welchem Liane nach bem Plane mit ihren Meltern\*) fteben follte, und auf biefe Weife gerade ihren Charafter in berjenigen Gemuthsbewegung und benjenigen außeren Berhaltniffen vor ihm ju entwickeln hatte, wie bie Belbin des Momanes.

Wir muffen bei biefer Gelegenheit einem Einwurf begegnen, bem ein oberflächlicher Blick in biefem ichein-

<sup>\*)</sup> Frontap trägt besonders in seinem Berhältnis zu den Kindern, in der barschen spattenden Manier, mit der er ihre Liebeszeichen an den Geburtstagen u. f. w. ausnimmt, die Jüge des atten herold in hof, des Baters von Ameenen, heltene, karolinen u. f. w. Während der Arbeit am Titan beschried ihm Otto eine abntiche Seene, wie die wo Line den Atter die Gemig Welfe schen bei Water die Gemig Welfe schen bei Bater die Gemig Welfe schen bei Bater die Gemig Welfe schen bei Bater die Gemig Welfe schen Bater die Gemig Gemig Bater die Gemig Gemig

wahren Nachzeichnen nach ber Wirklichkeit entweder gegen unfre materielle Erklarung bes Dichters, welcher sowohl die früher sehr hausige Deutungssucht, als besonders die als Arbeit eines poetischen hamelings bezeichnete Copirpoesse mannigsach verspottet, oder eben, da diese Achnlichkeiten zu klar vorliegen, gegen Jean Paul's hoheren Dichterberuf überhaupt sinden.

Wir haben es hierbei bloß mit benen gu thun, bie Beinfe's trefflichen Musipruch im Arbhingello: bag ein Dichter einen Charafter eben fo wenig erfinden fonne, als Gold, nicht verfiehen. Jeder mabre und wirflich lebenbige poetische Charafter hatte bei jedem Dichter noch ein lebendes Motell. Denjenigen, Die einen gu erfinden b. b. nach einen Rednungs : Schema einen folden gu bilben versuchten, ging es noch immer wie ben Aldymiften, die oft goldgelbes Metall machten aber fein Gold. Gelt: famer Beife hat man, von der Unbehutflichkeit ber bramatifchen Darftellung wie von der geringen Mannigfaltigfeit von Jean Paul's Charafteren getäuscht, ihm gerabe biefes Schematifiren vorgeworfen und, wie in jener angeführten Stelle ber Schlegel, viele feiner Perfonen wie bas Facit eines pfnchologischen Rechenerempels betrachtet. Darum ift gerade nirgends nothiger, bie Modelle nachzumeisen als bei ibm. Gludlicher Beife ift bies and nirgends leichter; eben weil es ihm fo viel fchwerer murbe, feine Studien gu verstecken und er fo viele unverarbeitet berftellen mußte. Alle, bisber entwickelte, Charaftere un: fers Dichters maren entweder, und faft alle mehr niederlan: bifche Figuren, treue Naturgemablbe, ober aus feinen Lebens-Unschauungen entsprungen, die ihm bas Leben felbit atfo

vorgehalten haben mußte, mo er fie außer fich nicht fand, bilbete er fie fich felbft ober einzelnen Richtungen feines Befens nach. Benn fie ichwer und langfam aus ihm fich entwickelten, wenn ihre Buge nach und nach jufam. mengetragen wurden, fo lag bies barin, bag ihm bie Umgebung zwar abnliche, both fo fcwach angedeutete, vom außeren fummerlichen Druck eben fo auch halb erbrudte Modelle vorhielt, wie feine aufnehmende und Bilbungsphantafie unterbruckt vom Leben gehalten murbe, fo daß diese Modelle eben schwer anzutreffen und ihnen mubiame von feiner Phantafie ein fo fraftiges und ber. vortretenbes Gein, wie es fur bie Poefie nothig mar, erft gegeben werben mußte; mabrend bie Bermischung ber unausgebilbeten und urfprunglich fraftigern Buge bei ben, in einem gemeineren Leben, vorkommenen Si, guren, ibn fo oft irre machte. Jean Paul mar bemnach in beständigen Suchen zu Modellen fur seine Gebilde nach folden Wefen begriffen, welche fcharf ausgepragt im Leben, die Buge an fich trugen, die er verschieden, und nur erft aus bem Sindergrund feiner mit bem Erin: nerungsvermogen combinirten ichaffenten Ginbildungsfraft hervortretenden, und in allgemeinen Umriffen von ihm geschaueten, poetisch en Charafteren geben zu muffen überzeugt mar. Er fand baber nur im Leben bie Charaftere, Die er vorber bereits gefucht. Ihr Bild hatte fcon lange Beit duntel in feiner Seele geftanden, ebe er fie nur fabe. Daber die Blitesfchnelle, mit welcher er nach ber Befanntichaft von einer Stunde mit fo vielen Personen mannlichen und weiblichen Geschlechts in bas glubenbfte Liebes; und Freundschaftsver:

battniß gerieth. Leben und Poefie durchdrangen fo innig fich und fo unaufloslich bei ibm, daß tann man fagen : er babe fich jedesmal nur in die Person verliebt, die dem feinigen feiner poetischen Charaftere entsprach, mit welchem er eben umging. Daber aber auch auf ber andern Seite die ihm im Leben fo oft vorgeworfene Unbeftandigkeit in der Reigung. benn bie Gluth verlor fich, wenn bas Refultat ber Befanntichaft erreicht mar, und nun wieder ein anderes Modell gefucht werden mußte. Daber bie vielen Miggriffe namentlich in den Geliebten, die fur ihn nie, wie bei andern Dichtern, bloge Liebschaften waren: benn feine einsame, unschuldige, unverbrauchte, fpater jedesmal in die bochfte Gabrung verfette Bergensphantafie umfaßte ausichlieflich ein foldes Befen mit allen Ribern feiner Geele. Darum fonnte er erft bann wirklich eine Frau mit richtigem Tact und Gefühl fich berausfuchen, als er alle weiblichen Charaftere, bie fur ben Titan nothwendig, im Leben gefunden und burchgeliebt hatte. - Dieg Mues hatte Richter mit anderen Dichtern in größeren ober geringeren Grade gemein. Gigenthumlich waren ihm jedoch in diefer Begiehung einige Gigenschaften, die, wenn fie ihn als Menfchen boch ehren, und auf ber einen Geite bem mahrhaften Gefühl feiner Darftellungen forderlich, boch auf der andern fur feine Unsbildung als Runftler nachtheilig maren. Es mar bies meniger bie, baf er fur die Personen, welche auf diefe Beife geliebt, biefelbe Theilnahme und benfelben Berfehr beibehalten mochte, in welchen ber Dichter zu ben, in bereits hinter ihm liegenden Werken bargeftellten, poetifchen Charaftern steht. Go wie es Jean Paul's größte Geelenlust war,

von Beit ju Beit feine alteren Berte burchgulesen und gu ftubiren, mabrent er mit ber größten Bermunderung von Gothe borte, daß biefer ber ehemaligen Darflellungen und Gefühle gemiffermagen fich schämte; - eben fo unterhielt er, wie ichon einmal erwahnt, bestanbig eine Urt Liebesbriefwechsel, nachbem Die Berhaltniffe mit ihnen langft aufgeloft maren, nicht bloß nunmehr feit fast gebu Jahren mit ben Sofer Freundinnen, fondern auch mit ber Berleufch, ber Ralb und mit Carolinen v. F. Go wie es ihm nun aber wegen jener Gelbftlecture immer schwieriger werden mußte, aus ber fruberen Manier beraus: gutommen, die ihn burch fo viele entguckende Erinnerungen aus den Beiten ber erften Begeifterung gefangen bielt : eben fo hielten ibn bie fruberen Charaftermobelle burd, jenen unterhaltenen innigern Bertehr feft und hatten nas turlich einen großen Untheil an ber fonberbaren Kamilien: abntichkeit feiner poetischen Charaftere. Schon weil fie ibm ju viel Beit nahmen, mit großerer Untheilnahme neue und mannigfaltigere Berhaltniffe gu fuchen und gu pflegen. Un Beiden aber mar eben bas fo lang bauernbe armliche Leben Schuld. Denn wie er feine armliche Geburtsgegend fich felbft erft poetifch hatte erflaren muffen, fo hatte er fich gewohnt, an biefe Berftarung in feinen Schriften namentlich im Besperus uber welchen ber Berfaffer ben Dichter in feinem fpateften Alter manchmal lefend antraf - fich weiter zu erheben. - Die Bequemlichkeit ferner, an die ihn ein fo febr langes einfames Urbeiten gewohnt; bas Leben auf ben Papier, bas er mit Muen, und felbft mit feinem Otto, fo lange feinem Sausnachbar, geführt; die Schwierigfeit ferner und befonders, fich bei ber Daffe von nothigen medanischen Bulfomitteln an Ercerpten und biatetischen Gewohnungen, fo zu fagen fchnell mobil zu machen: Alles bas machte ibn die alten Bekanntichaften fo vorzugemeife lieb und werth, wie einen alten beguemen Rock, den Gothe nicht felbit, fonbern febr fein durch ben Mund bes Philifiers Bagner im Meifter preifen laft. Die zweite in funftlerischer Sinficht ihm fo nachtheilige Eigenthumlichkeit war jener religible Liebesernft, fo febr verschieden von dem, was wir gewohnlich verliebt fein nennen; in welchen Liebesernft er fogleich zu den Charaftermodellen gerieth, und ber bie Flugel feiner Seele und Phantafie auf eine fo lange Beit und fo feft an fie band. Denn die Unschuld feiner Geele und die Abscheu vor jeder berberen Sinnlichkeit, welche bie Jungfraulichkeit feines Rorpers bis in bas Brautbett fuhrten (in feinem 38ften Lebens: jahre,) verwischten nie burch Gattigung bas ichone Bild der Phantafie von biefen Befen, bas baber in der Entfernung ibn immer wieder binrig, ibm baber die gangliche Losjagung aus rein phyfifchen und intellectnellen Grunden um fo fcmieriger machten. Die vielen taufchenben Soff= nungen, die feine fromme Innigfeit in jenem Befen erwedte und die ju enttaufden feine Gemiffenhaftigfeit fich noch febr lange ftranbte, wenn er langft fcon die Ent: dedung wieder einma! gemacht, baß feine Phantafie bie Roften gur Beftreitung bes herrlichen Bildes in der erften Entzudungszeit jur Balfte felbft getragen, und daß er Diejenigen Buge, welche er in feiner Seele und in feinen Entwurfen ber Befanntichaft ichon mitgebracht, alle in ber neuen Beftalt vorausfette, ober auf fie übergetragen

habe: biefe verurfachten jedesmal einen langen Rampf wifchen ben eigentlichen Begehrniffen feiner Seele und feinem Pflichtgefühl. Dit ben meiften, wie namentlich mit ber Ralb und auch mit Rarolinen v. F., mar er ohnebin vorher ichon burch Briefe bekannt gemefen, und mit ber letteren hatte er, wie er fich uber ben nachherigen Bruch mit ihr gu Jacobi entschuldigt, bas Liebesverftandnig felbft hauptfachlich auf bem Papiere geführt. Muf diefe Beife wurde er jedesmal fo tief in folche Berhaltniffe verwickelt; ja, einigemale war er fo nabe baran, folden Wefen fein ganges Leben, und baber auch bie Bufunft feiner gangen Poeffe ju opfern! Die Roften folder voetifchen Musbeute murben baber fur ihn fo groß; bie nachwehenden Sturme auf fo lange Beit fur feine Rube vernichtend, bag er auch in biefer Begiehung gu viel Sinderniffe fand, um die mannigfaltigen Studien ber Urt ju machen, bie ihm nothig gewesen maren. Es fehlte ihm ber bichterische Leichtfinn ber Jugend, um bie Bluthen bes Lebens ohne Gorge und fpielend ju uma fliegen, fo wie im reiferen Alter die Ralte, mit welcher 3. B. Gothe nach Musichopfung bes poetifchen Genuffes an einem feine Phantafie reigenden Wefen fogleich jebe unangenehme Nachwirfung von fich ju weifen im Stanbe gemefen fein mag. -

Doch fommen wir nach biefer nothwendigen Digref-

Fabel und Tendenz sind die ausgeführten Ideen ber unsichtbaren Loge und bes hesperus. — Wir haben biesmal die beiden Fürstenthumer, welche um die Nachfolge kampfen: Hohenflies und haarhaar. Jedes von

Diefen, hat einen Beauftragten, ber fein Intereffe verficht. Saarhaar, ben beutschen Berrn von Bouverot, einen Spieler, Bolluftling und - Runftfenner, ber ben angeblichen einzigen Gobn bes Bobenflieger Furften, Luigi, nach Stalien begleitet, und in Wolluft entnervt. Bum Retter bes Sobenflies'ichen Saufes hat fich aus Rache, weil ihm die Sand einer Saarhaar'ichen Pringeffin verweigert worden, ber Ritter Don Gasvard be Cafara aufgebrungen, die causa movens bes Romans. Er arbeitet Jenem nicht nur baburch entgegen, bas er ben beimlich gebornen zweiten Pringen verbergen bilft, fondern auch gemiffermaßen bennoch in die Bande baburch, indem er, ehrgeizig seine Tochter Linda mit dem verborgenen Pringen gu vermablen ftrebend, ben alteren Bruder Buigi burch bie Saarhaar'ichen Giftintriguen langfam morben lagt, bamit feine Tochter mit feinem Schuglinge ben Thron von Sobenflies besteige. Bu bem 3med macht er fich mit Ginwilligung ber Meltern vor ber Welt und vor bem Schutlinge felbft jum Bater Albano's, bes verborgenen Kurftenfohnes; bagegen aber zum angeblichen Bormund feiner eigenen Tochter Linda, bie barum, wie Albano ben Namen be Cafara, fo ben einer Grafin von Romeiro annehmen muß. Das doppelte Biel bes Ritters im Romane ift auf ber einen Geite, ben Albano tuchtig und fraftig erziehen zu laffen, und auf ber andern, ibm und feiner Tochter gegenfeitige Liebe einzufloffen, bamit die Beirath ber Beiden ichon vollzogen fei, che Albano mit bem Geheimniß feiner Geburt bekannt und Nachfolger auf dem Thron geworden ift. Darum werden Beide, nachdem Albano mit einer Zwillingofchwefter auf Ifola IV. Theit.

12

bella geboren, feine Mutter jedoch fehr bald geftorben ift, getrennt erzogen. Linda be Romeiro in Balengia und auf eine Beife, um ihr eine fo romantische, burch ihr Meuferes wie ihr Inneres blenbenbe, glangenbe, gluthenfarbene Erscheinung zu geben, bie wie eine beffegenbe Gottin fogleich bie Bergen phantaffereicher Junglinge in Brand fest. Bu einer Eroberin erzogen, erhalt fie nur geniglische Zugenbeigenschaften: Rubnbeit, Stols, Frei, beitsgefühl, Berachtung gewohnlicher Manner unter ber Schranken, welche bie Sitte bem weiblichen Geifte gezogen; ftatt Religion Philosophie, ftatt Demuth Berrichaft; ihre angebornen Eigenschaften find ein fpanisches Gluthberg und fpanifche Phantafie, und ein unendlicher Seclenabel, ber nach bem Soddften ftrebt. Albano bagegen muß nach des Mitters Plane einem boppelten Biele entgegen erzogen werben: ju einen Furften, ber forperlich wie geiftig im Stande ift, ber neue Stammhalter einer untergrabenen Donaftie ju werben, und ju einen eblen fur Thaten und alle Zweige bes menfchlichen Strebens und Geins überfehenden Mann, und auf ber andern zu einen ro: mantifch fich fehnenden Jungling, ber von einem fo poetischen und heroischen Befen, wie ginda, ergriffen werden muß. Darum befommt er einen zweiten angeb: lichen Pflegevater, ben ganbichaftsbirector von Behrfris, ber ihn bis ju feinem achtzehnten Jahre auf bem ganbe ergichen zu laffen hat. Bahrend er bier zu einen fraftigen, reinen, unschuldigen, fenntnifreichen, liebevollen Bungling aufwachft, wird ihm eine tiefe Romantit und Sehnfucht baburch eingefloßt, theils, bag ihm fein angeb: licher Bater, ber Ritter, beständig fern gehalten und bie

Erscheinung beffelben ihm erft im Junglingsalter in fernen Gegenden verfprochen wird; theils und befonders auch durch bas fast tagliche Berbot, die nabe Stadt Peffit, bie Sauptstadt von Sobenflies, ju betreten, in welcher ber Ritter und andere ihm oft geschilderte Personen leben, und in welcher felbft Linda be Romeiro als geniales Madchen einigemal über bie Buhne geführt wird; motivirt ift biefes Berbot badurch, bag Albano eine ju große Aehnlichkeit mit bem bamals noch jugendlichen fürftlichen Bater hat. Genug! er erhalt die idnlifche Tugend Bean Paul's felbft und aller feiner Belben und bes Dichters Stadtfehnsucht, welche fich aber bei Albano noch unendlich viel hober fleigert, indem ihm burch bie Schilderungen ber beiden Rinder bes Minifters Froulan, mit benen er einen gemeinschaftlichen Sprach: und Recht= meifter bat, Die bestimmte Gehnsucht nach einem Freunde und einer Freundin erwedt wird. - Der Ritter, ein Mann, der mit aufrordentlicher Menfchenkenntnig und ber tiefften pfpchologifchen Berechnung bie ertremften Gegenfage in ber Menfchennatur als paffende Berkzeuge fur benfelben 3med zu benuten weiß, vollbringt jene gewunschte Erziehung bis jum Junglingsalter mit ben einfachften menfchlichen Mitteln. Gin rober, aber ebler Schulmeiftermann liefet mit ihm ben Blutard; ein luftiger und windiger Tangmeifter bildet ben Rorper, und ber Baumeifter Dian den plaftischen Schonheitssinn. Jungling geworden, werden ihm zwei eben fo entgegengefette, jedoch edlere und universellere hofmeister an bie Seite gegeben in bem als Schoppe aufgefundenem Leibgeber mit feiner bas Rleine vernichtenden und verächtlich machen:

ben Beltanfchanung, neben bem bas ftrenge Gefet, bas Maaß, bas Schickliche gerade bis in's Kleinfte veranschaulichenden und beffen Bedeutung ihm hervorhebenden Lector von Augusti welcher ben burch Schoppe frei erhaltenen Jungling mit Schicklichkeit in ben Furften und Ministerfalen geben lehren foll. In Diefer Sinficht erreicht ber Ritter feinen Zweck vollkommen; jeboch bie außerordentlichere Aufgabe ber freien Bereinigung mit Linda, und nomentlich die Ueberwindung ber Letteren burch 201: bano, forberte außerordentlichere Mittel, die fich auf Beide jugleich erftreden mußten. Siergu findet er das verworfneie Bertgeng in feinem Bruder, einer niedrigen und baglichen Parodie feiner felbft, ber eben fo viele Freude findet, wie er, an heimlichen Intriguen und an Taufcungen, jedoch ohne Zwede, nur aus fchwachtopfiger Freude an ber nadten Luge. Gin gemeiner Bauchrebner, wie es auch ber Ritter, nur in boberem Ginne und mit Unwendung anderer Mittel, wird er gebraucht, die Phantaficen Albano's und Linda's durch Nachaffung geifter: hafter Einwirkungen beständig mit einander zu beschäf: tigen, fo bag, mabrend fie aus Stolz gerade barum einander flieben, bennoch bas fie Beibe berührende ihnen unerflarliche Moffische fie bennoch im erften Mugenblicke bes Rindens mit fturmifder Beftigfeit zu einander reißt; jumal fie Beide fur ben Ritter, bem fie in verfchiedenen Begiehungen angehoren, gleiche Chrfurcht empfinden. -Albano's bobe, fraftige und reine Ratur überwaltiget wirflich Linda's Stolz und Unabbangigfeitsliebe. Der Ritter ftebt auf bem Punct, Die Fruchte aller feiner tangen, eblen wie unedlen, Machinationen burch eine Beirath zwischen Beiben gu arndten. - Doch ba gerbricht bas von ihm über bie Granzen weiblicher Beftimmung hinaus gespannte Werkzeug, kurz nachdem es
mitten in bas Getriebe ber Leibenschaften aus seiner bisherigen kalten Einsamkeit gebracht worden ist. —

Denn unbeachtet vom Ritter ift neben Linda und Ulbano ein Befen aufgewachsen, welches, ber Untipobe Don Gaspard's, wie biefer aus falter Berftanbesrechnung und in furchterlicher Gifestalte Die Menfchen, alles Sobere wie alles Niedrige ihrer Beftrebungen und Empfindungen. als Bahlen und Faktoren zu ben von ihm angelegten großen Rechnenerempel betrachtet, Alles bies eben fo nur fur Bertzeug und Reigmittel einer ichon im frubeften Anabenalter überfattigten Phantafie zu branchen fucht, mit vollstem Bewußtsein, bag er Opium barin genieße, fowohl nach ben ebelften Genuffen fucht, um fich in Freute, als nach ben ichlechteften, um fich in bem Schmerg ber Reue und ber Berknirschung, bie fur ihn als Reigmittel gleichen Werth baben mit jenen, zu beraufden, und ben Lebensefel baburch ju ertobten; - ein Menfch, ber mit ben bochften Unlagen geboren, fie in Folge fehlerhafter Erzichung, nur zur Erlangung ber bochften irbifchen phyfifchen und geiftigen Genuffe anwendet; - ber noch nicht an bem realen Genuß biefer aufgesuchten Momente genug hat, sondern fie auch nachber noch burch poetische Darftellung berfelben wieber burchzugenießen versucht, baber in den Momenten bochfter Entzudung wie bochften Schmerzes Diefelben mit vollem Bewußtsein anschaut, und fo ftets ber eigne Dafdinenmeifter feiner Geele und feines Bergens ift. Diefer Menfch, gerade burch feine Schwache furchterlicher als ber fraftige Ritter, weil er an

ben Genuß einer Minute jeden Augenblick fein Leben ju feten bereit ift, mabrent bei jenem bie Plane in Die Bufunft Garantiren gegen ben Berrath und Die Bernichtung ber Perfon find, Die er gum Gegenstand feiner Theilnahme gemacht bat, - biefer Menfch erblickt von fruhfter Jugend auf ben Genuß ber romantifchen, ibn flotz von fich abweisenden Linda als bas hochfte Biel. um welches er Diefes Leben hingeben fonne. Wie Sauft alles menschliche Wiffen, fo hat er alle irbifche Benuffe erichopft. Das Unenbliche, Unerreichbare, bas er fich erfturmen will, ift in feinen trunkenen Mugen wie eine Bottin erscheinende Linda, um derentwillen er fich fcon im zwolften Sabre ericbiegen wollen, um fie zu erringen wird er felbst ein Teufel. Go lange burch bie außerst geschickt fur eine fo geraume Beit ber Bandlung vom Dichter bewerkstelligte Unwesenheit der Linda und ihres Alleinftebens die Moglichkeit ihres einstmaligen Befibes noch nicht durchaus genommen ift, begnugt fich Roquairol, fich ju übertauben in ber Schwelgerei in ber ihm neuen beißen Freundschaft Albano's, in den durch biefe ihm gugeführten Erichutterungen in die Berführung von beffen Pflegeschwefter Rabette, einer in ihrer naiven, beschrankten, robuften gandlichkeit ebenfalls neuen Ericheinung. Aber als Linda endlich erfcheint, als Geliebte Albano's, ihr Berluft auf immer broht, focht ber gange Rrater feines Innern auf. Er fann jest ben Genuß nur mit feinem Tode erkaufen, jumal es ber fraftige Albano ift, ber burch feine Rache ihm ohnehin bas gange fibrige Leben genufilos machen murbe. Meifterhaft hat ber fluge Ritter burch feine Erziehung Linba's ber Rataftrophe vorgeara

beitet. Bare ihr durch diefelbe nicht ein Stolg eingeflogt worben, ber fich eine Beit lang gegen jedes Cheband ftraubte, fo murbe Linda icon Albano's Gattin vor Eintreten ber Rrifis fein. Go trennt fich Albano, erbittert durch ihr Biderftreben, auf mehrere Zage von ihr; mabrend biefer Beit erliegt Linda's Stols nach einem richtigen pfpchologischen Gefets ber Liebesleidenschaft um fo tiefer. In Ertremen gu fühlen und zu benfen gewohnt, giebt fie fich bem in ber Dammerung ihrem furgfichtigen Muge mit Albano's Stimme vor fie bintretenden, von ber Urfache bes Streites unterrichtet icheinenben, mit aller Gluth Des Wahnfinnes fie umfaffenden Roquairol schrankenlos bin. - Diefer, nachdem er mit ber Frechheit ber Bergweiflung in einem Tranerspiel biefe gange Scene noch einmal durchgespielt bat, erschießt fich, und ber Ritter fturgt mit Linda und feinen Planen in ben von jenem als Schwachling verachteten Roquairol gegrabenen Abgrund. Doch haben bes Ritters Machinationen auch ben Boben unter Schoppe's Fugen ausgeholt. Er bat bie Gattin bes Ritters gefannt, erblicht in Linda ibr Chenbild; glaubt barum, bag Albano ihr Bruder fei; versucht fich barüber Gewißbeit zu verschaffen; wird baruber von Don Gaspard in ein Irrenhaus geschickt, und ftirbt im ausgebrochenen Bahnfinn, fo bas ewige Gefet erfullend: baf jebe einseitig ohne Daaf fich ausbebnende Rraft, wie bier bie bes gersetzenden Sumors, fich felbit vernichtet.

Che es jedoch jur Entwickelung fommt, und ehe noch Linda auf ben Schauplag tritt, hat Albano die Freuden und Schmerzen ber ersten Liebe mit Liane, ber Schwester Rognairol's durchgefühlt, jener atherifchen weiblichen Rigur, beren Unflange in Beaten, Mbelinen, bereits getonet hatten, die bier aber in bochfter Bluthe und vollenbeter Unsbildung erscheint. Um fie bilbet fich im Romane gewiffermaßen eine gang befondere Belt, die nur in jene eingreift, in welcher aber Roquairol zu bem gebildet wird, als mas er in bas groffere Getriebe eingreift, Wenn in Gaspard, Linda und Schoppe Die einseitig überichaumende Rraft fich vernichtet, fo find Roquairol und Liane bie Dofer ber burch bie in ben bobern burgerlichen Standen eingeriffene Unnatur ber Erziehung bervorgebrachten Schwache, Die ber, im fchlimmen Falle und wo große naturliche Unlagen find, alles um fich ber und fich felbst vernichtende Teufel, oder im beften und gwar bei weiblichen Wefen vorkommenden Falle, fich in Phantafic und Nervenschmache verflüchtigende Engel. Bie ben Roquairol ber von Rindbeit auf genoffene Ueberreig, ber ihm zu bem bobiften qualvollften Egoismus ausgehohlt bat, die Geele verdorben, fo ber Liane, feiner Schwester, ben Rorper. Gie ift die hochfte Bluthe ber Beiblichkeit, bat alle garten, feinen und fconen Gigenschaften ihres Gefchlechts, aber in einer gleichsam fast vollig burchsichtigen Rorperhulle. Gie ift eine Libelle, bie, nachdem fie aufgewachsen, nur bie Freude eines einzigen Fruhlings erlebt, und im Commer von ben erften hereinbrechenden Sturmen gerknicht wird. - Um Diefe Sauptfiguren reiht fich nun jene vornehme burgerliche Belt, die ber Dichter ftets mit fo fcharfen Bahne verfolgt. Der Bater Lianens, ber Minifter Froulan, iener Ertract vom Commerzienrath Roper, vom Minifter Schleunes, Seimlicher von Blaife; Bouverot und andere vornehme Sallunken, benen ber tolerante und feine Lector Augusti und bie Mutter Lianens als eine fromme, feine, aber bennoch kalte vornehme Frau, bie ihren wohlgemeinten Grillen eben so gut bas Giud der Tochter opfern, als der Minister Froulay seinen gemeinen Intriguen zur Seite stehen.

Rachdem nun Albano, in der Bahl feiner Geliebten nach zwei Geiten bin miggreifend, mit eben fo vernichtendem Schmerg erft an dem phyfifden Tobbette Lianens, bann an bem moralischen ibrer Gegenfüßlerin Linda, fteben muffen, findet er gulett die Pringeffin Idoine, Bianen abnlich an Geift und Geftalt, boch in landlichen Umgebungen forperfest und von fruh auf mit ber Unlage und Leitung einer landlichen Colonie beschäftigt, gefunden, feften und flaren Beiftes, ein Innbegriff nicht nur weiblicher ferperlicher und geifliger Schonheiten, fonbern auch innerer und außerer Rabigkeiten gur thatigen Erfüllung ihres weiblichen Berufs, - und an ihrer Ceite besteigt er als ein harmonifch erzogener, burch eigene Leiden und Erfahrungen ju mannigfaltiger Menichenkenntniß gelauterter, Menschenwurde, Mannerftolg und Freiheitsgefühl achtender, Die Leiden, Empfindungen. Freuden aller Stande fennender, alle außeren, ben Blick verdunkelnde Erbarmlichkeiten verachtender, jugenblicher Burft, beffen Berftorungstraftepoche vorüber, und beffen Bruft glubend aufbauender Thatigfeit entgegen, ichlagt, ben zugleich mit bem Berluft Linda's ledig gewordenen Thron feiner Bater.

Wir haben alfo in diefem großen Beltgemabibe vier

Sauptstrome, die fich in einander ergiegen. Buerft bie Jugendwelt Albano's, worin berfelbe harmonisch fraftig erzogen wird. Muf ber einen Seite ibm gegenuber bie vornehme burgerliche Welt, in welcher Roquairol und Liane gur Geelen : und Rerperfdmache gerruttet merben; auf ber andern bie fich uber bas Leben mit einseitiger Rraft emporhebenden und jeder auf andere Beife mit bem= felben fpielenden Titanen: Gaspard, Linda und Schoppe, bie gerade burch jene vornehmen Schwachlinge vernichtet werden, die fie boch verachten : und endlich ichwebt über allen biefen bie große politische Ibee von ber nothwen: bigen forperlichen und geistigen Regeneration ber bis in bas innerfte Mark faul geworbenen Furftenbnnaftie, bie einen Menfden auf ben Thron fuhrt, ber fur die gale lische Freiheit zu bluten von der Sobe des Romischen Cavitole berab beichließt, mabrend feine legitimen Bettern bort nur Bilder beschauen, und ber in bem Mugenblid ber bochften Liebesentzudungen über Die erworbene romantifch aemaltige Linda, nnd als er icon feine Ubftammung erfahren, in diefem Entschluffe beharrt. -Und biefe Beltbilder umfaffen ju gleicher Beit jedes große, fcone und erhabene But, wie jeden Irrthum, jeben Schmerg bes Menschengeschlechts von ber Biege bis jum Grabe; - bie Liebe in allen Geftalten, Ub= ftufungen, Berirrungen; die abermalige Bergotterung beutscher Freundessehnsucht und Liebe; Die Erhabenheit und bie Bohlluft, fo wie ben Schmerz und die Befahren bes humors; bie Runft in ihrer eblen Schone wie in ihren Bergerrungen; Die Natur in ber idnlifchen Ginfachbeit bes gandlichen, in ber funfilichen Busammenstellung von Parts und Unlagen, in der lprifchen und in der bithprambifchen Trunkenheit und Erhabenheit des italianischen Klimas. Jeder von ben vier Sauptftromen ber Sandlung und Ibeen tragt nicht nur feine eigenthumlichen Lebensfreife und Charaftere, jeder hat nicht nur feinen Gegensat, fondern auch feine Parodie, und Alles bricht fich in ben mannigfaltigften Strablen. Go parobirt bes Ritters Gifentalte mit feinen großartigen Planen der Minifter Froulan mit feinen fleinlichen, und dennoch morberischen, Sofintriguen; ber bauchrebende Dheim ben lugenden Roquairol; die Furstin mit ihrer frechen und niedrigfinnlichen Mannweiblichkeit, die erft milber in Italien ericheint, wo man bie grellen Farben ihres Uen-Beren überfchreit, Die romantisch schone Recheit Der Linda; fo ber niedrigkomifche Gpher Schoppe's Sumor; Bounernt ben Dian.

Eine solche großartige Conception mit ber unendlichen Mannigfaltigkeit, mit ber Masse von Verhaltnissen
und Charafteren, die durch die Fabel, wie durch psigchologische Grunde naturgerecht in einander greifen, ist
nicht nur des größten Dichters wurdig, sondern auch die Aussichtrung des Opfers eines ganzen Lebens; und es
steht auch dieselbe, in hinsicht bessen, was man die
Beichnung, Kartonirung, Gruppirung, die Anlage, die
Umrisse der Seenen, und besonders der Charactere, nennt,
ber Größe der Idee sehr wenig nach.

Bergleicht man namlich zuerst bas Resultat, mit welchem man am Schluß ber im Titan bargestellten Cyropabie ankommt in Bezug auf ben Helben berselben mit bem bes Wilhelm Meister, so ift, abgesehen von ber

bei weitem boberen Intenfivitat ber Naturen und ber größeren Erhabenbeit bes Bieles ber Borgug unbedingt auf der Seite bes Titan. Wilhelm, in beffen empfang: liche weiche Bachsfeele eine gange Gefellichaft ihre Finger bildnerifd abgebrudt bat, foll am Schluß nach bes Dichters Willen felbstiftandig dafteben. Aber wir fublen in feiner Geele bas bemutbigenbe Gefubl, bas er in ber Mitte aller biefer Buchtmeifter, von benen jeder alle Mugenblice wieder ben Finger an die Rafe halten und in Die frubere Docentenrolle wieder gurudfallen fann, gumal fie durch ben gangen Roman bindurch ibn als einen unbedingt folgfamen und gehorchenden Schuler gefunden haben. Albano bagegen bringt an ben Golug ber Laufbabn alle bie Bortheile von bes Ritters Bemuhungen aus ber Schule ber Lebensergiebung, in welche ihn berfelbe gefchicht, mabrend alle Werkzeuge, bie, nachbem er in's Leben eingetreten, an ihm ihren 3weden nach haben berummeifeln wollen, gerbrochen gu feinen Sugen liegen, und er neben ber, nicht von ben Ergiebern ibm bestimmten, fondern von ibm in Folge ber Mehnlichkeit mit feiner auch früher von ibm felbft ermablten Geliebten auserfornen Braut, allein als einziger herr und Gelbftberather boch droben auf den Gipfel des Lebens und ber Gefellichaft ftebt. In Bergleich mit fich felbft und feinen fruberen Schilderungen fteht Jean Paul im Titan febr viel bober. Albano hat feine ber Mangel, die wir 3. B. bei Bictor vorfinden; er ift nicht mehr ein Menich ber Beichauuna. fondern ber That, und erhalt mit ber bochften Liebe gugleich auch ben bochften Wirkungsfreis. Es werden ferner in ibm nicht mehr die Gefete bes Lebens mit benen

poetifcher Spielarten vermischt; er ift ein wirklicher Charafter, und nicht mehr eine Urt afthetischen Grempels, in welchem Leben und Sandlung mit bichterifcher Dar= ftellung identificirt werden. Diefes ift auch ber Fall bei allen Uebrigen. Es wird nicht mehr versucht, in einer und berfelben Perfon eine harmonifche Mifchung von verschiedenen, Unfangs von Beit zu Beit einseitig hervortretenden, Charafterelementen bervorzubringen: fondern biefe Clemente find vollftanbig gefchieben; jeder Charafter reprafentirt eine und biefelbe Gattung, und bebarrt in ber ihm angewiesnen Gphare von Unfang bis gu Ende, es erfahrt baber jeder ein befonderes Edicfal; - mit einem Bort: es find Trager ba fur alle icon fruber vorhandengewesene Ideen bes Dichters, von benen vorher mehrere und fich einander aufhebende in einer und berfelben Perfon batten vereinigt werden muffen. In ben Charafteren ift mithin vollstandig bie Objectivitat gewonnen und die Perfonlichkeit Jean Paul's unterge: gangen. Der Sumorift Schoppe hat feinen von ben übrigen Charafteren angestedt. - Nirgends ift auch wohl bie poetische Berechtigfeit fo icon geubt, als in biefem außerordentlichen Werfe, und einer ber fconften Buge in biefer Begiehung, ber naturlich bei einem fo vielfach migverftandenen Romane am meiften überfeben wurde, ift: daß die an ihrer Erziehung, mithin großentheils auch an ihrem Unglud unschuldige Linda im Mugenblid bes bochften Schmerzes mit bem troftenben Borgeben in bie Welt hinausgestoßen wird, bag Albano ihr Bruder fei.

Daß Schoppe als ber fruhere Leibgeber, bag alle bie Debencharaftere, welche mit einzelnen großen Strichen

zu geben find, meifterhaft gezeichnet wurden, verfteht fich bei Jean Paul von felbft. Es ift berfelbe Kall bei Don Gaspard und Roquairot, bei Liane und Linda. - Um wenigsten befriedigt jedoch, trot ber Borguge, die wir ihm por ben fruberen Belben bes Dichters eingeraumt haben, und nicht etwa, weil er zu ibeal gehalten mare, fondern weil diefes Ibeal benn boch nicht Mues umfaßt, mas ein fehr großer Theil ber Menfchen unter einem boben Jungling fich benkt. Albano ift gemiffermagen Mles, wonach ein fo reiches Gemuth, wie bas Jean Paul's, fich ju fein und ju leben gefehnt, und nicht mehr wie die fruberen, mas er gewesen und erreicht. Es fehlte ihm barum bas eigentlich Ritterliche, jene Luft an Baffenglang und Baffenthat, Die jeder fraftige Jungling benn boch mabrend einer Periode feines Lebens bat, mas aber, und hier wirfte negativ allerdings Jean Paul's Perfonlichkeit, bier gang aus des Dichters Bereiche lag. Albano unterscheidet fich barum auch wohl von den fruberen Selden barin, daß bie Rraft jum Sandeln in ihm erscheint, aber im Roman felbft ift fie nur negativ als Widerstand thatig, nirgends auf ein bestimmtes Biel gerichtet, welches boch alle andere Manner um ibn, felbft ber Schwachling Roquairol, verfolgen. Albano beschließt in ben Krieg zu geben, thut es aber nicht, und wenn Junienne ju ihm fagt: "er moge fogar lieber ein mußiger Graf bleiben," - fo fallt uns bas feinetwillen schwer auf's Berg. Benn ber Dichter die frubere gludliche Idee, Liane burch Albano mit Bulfe Roquairol's entfubren zu laffen, aufgenommen und in bie Sandlung verwebt hatte, fo mare durch einen einzigen

folden Bug bie Paffivitat bes Helben um vieles verringert worden.

Um schwächsten sieht es aber mit ber Beherrschung, harmonischen Gruppirung, ber Dramatisirung und dem Berhältnisse ber einzelnen Theile unter einander, so wie mit der Einheit der Darstellung in der Sprache — furz: mit der eigentlich kunstlerischen Aussuhrung im Einzelnen aus. Hier hat der Titan bei den Ansprüchen, welche er an ein abgerundetes und plastisches Kunstwerk macht, untäugbar große Mängel, welche ihn den größten Kunstwerken, die sich in Idee, Stoff und Form harmonisch durchdringen, an die Seite zu sehen nicht gestatten. An diesem Theil der Ausgabe mußte Zean Paul in Folge seines Lebensganges scheitern.

Benn Jean Paul in einem Briefe an Jacobi, mabrend bes Arbeitens am zweiten Bante bes Titan, ibm feine Geliebte, Raroline v. F., befchreibt, und bann bingufugt: "folche frangofifche Abstractionen geben nie bas vinculum supstantiale eines Charafters, die Individualitat, welche drei Reden ober eine Sandlung barftellen. Das bramatifche Geheimniß ber Charafteriftif beruht auf jenem vinculum." Um fo mehr mußte man fich mundern, daß der Dichter gegen diefe ihm fo mohlbefannte Regel fo baufig auch in bem Titan verftoft, wenn wir nicht mit den Grunden, welche die Unwendung biefer einfachen Regeln der Runft fur ihn fo schwierig machten, bereits befannt maren. Er zeichnet gwar im Bitan alle Charaftere auch redend und handelnd; aber bennoch mubt er fich namentlich in ben erften Theilen ab. bem Lefer oft gange Geiten lang befonders bie am

meiften individuellen Charaftere, wie Gaspard, Roquairol, Und faft alle erinnern mandmal an an beschreiben. iene alteren Bilder, benen befchreibende Bedbel aus bem Munde geben. Diefer Subjectivitat ber Darftellung ift er auch im Titan erlegen. - 3mar liegt es größtentheils mit an bem Unvermogen, ben großen Gang ber Sand: lung burch Ginwebung und Berknupfung von Neben: ereigniffen lebendiger ju machen; fo dag er bie 3wifcbengeit von einem eingreifenberen Greigniß gn bem anbern burch Schilberungen ausfullen muß; - aber febr oft muß man fich wundern, wie leicht burch einzelne Striche, wie burch bie Ginfuhrung eines einfachen Dialogs ober burch bie einer einzelnen Perfon in ben Mund gelegte Darftellung, biefem Mangel batte abgebolfen werben fonnen. Aber es ift, wie bei allen Romanen Jean Paul's, fo auch bei biefem, eine angftliche Beforgniß ju bemerken, bag ber Lefer etwa feine Intention migverfteben und feine Charaftere nicht recht auffaffen werbe. Es ift bies um fo auffallender, als er jedesmal mit einer außerst mablerifchen und lebendigen Introduction anfangt, welche und bie fonderbarfien Charaftere gemiffermaßen als alte Befannte vorführt, bann aber ploBlich, fei es im Gefuhl, bag er auf Diefe Beife nicht fortfahren fonne, wieder gurudfallt, und die Derfon, welche mir eben in Sandlung gefeben, beschreibt, fo gu fagen feine Studien mittheilt, ben Lefer gemiffermagen felbft beforgt und zweifelhaft macht, ob er auch richtig verstanden, und so ben erften Gindruck wieder vermischt und verwirrt; weshalb benn gerade fein Dichter in feinen Intentionen fo fehr migverftanden worden, als er, ber

fich gerade die großte Dube gab, fich verftandlich gu machen. Denn indem er die Charafteriftit ber Personen theils in die Sandlung, theils in die Befchreibung vertheilt, murbe bald ber eine Theil, bald ber andere uberfeben, und gerade besonders die fleinen und am meiften geichnenden Buge, die in bas Gefprach oder in bie Sandlung eingekleidet maren: weil er den Lefer ju febr ge wohnt hatte, die Aufklarung in Befdreibungen zu fuchen, die ihn ohnehin mit psychologischen Motiven überschutteten. Diefer Uebelftand rachte fich an ihm gang befonders im Titan, wo biefe beiden Darftellungsarten am meiften mit einander fampfen. Go murden bie beiben Charaf: tere ber Liane und ber Linda nur nach bem subjectiven Intereffe, mas er bei ben Befchreibungen berfetben an ihnen nahm, nicht nach ihren Schichfalen, aufgefaßt. In biefer Begiehung ift ber Borwurf ber Gothe'ichen Xenie: bag er groß fein murde, wenn er mit feinem Reichthum bauszuhalten verftande, außerft treffend. Muf einer anbern Seite ift auf ihn als Grund Diefer Diggriffe bas jum Theil anwendbar, mas Friedr. Schlegel in ber befannten Recension aller Jacobi'ichen Romane bemerft: baf bie allmablig entstandene Gedankenmaffe eines fo beichaffenen, mit bem Bergen gleichsam jufammengemach: fenen. Ropfes burchaus nur barftellend mitgetheilt merben fonnte.

Aber nicht bloß in ber Charafteriftik ber Hanbelnben, sonbern auch in ber Drammatifirung ber Hanblung macht sich biese aus ber Unbehülslichkeit und Subjectivität bes Dichters hervorgehende Disharmonie: Aushebung ber Einsbeit, Anhaltung bes Stromes ber Geschichte und eine IV. Abeil.

überfluffige, fforende Beitidweifigfeit, geltend. Um auffälligsten zeigt fich bies in ber Urt, wie Albano's Jugenb: geschichte eingewebt ift. Un fich ift fie namentlich, ba bie ber Liane, bes Roquairol und ber Linda als Gegen: fate außerft geschickt mit eingeflochten fint, meifterhaft angelegt, fie ift auch durch und durch nothwendig, eben fo wie es nothwendig ift, bag Albano erft am Musgange bes Berfes feinen Furftenftand erfahrt, weil beim Dichter biefelben Umflande noch obmalteten, bie ibn verbinderten, fich in ben Ideenfreis eines, im Bewußtfein feiner furftlichen Geburt fich psochologisch entwickelnten eblen Denichen zu verfeten. Die Jugendaeschichte ift nothwendig. weil ber Dichter, aus ebenfalls fruber ichon angeführten Grunden, in diefer nur ausführlich einen boben und eblen Inngling gu ichilbern vermochte. Aber ftatt aus berfelben bie Schilderung jenes Geburtstages, an welchem er auf die Bogelftange flieg, berausgunehmen, an biefen Zag bas Nothwendige anzureiben, und benfelben burch Albano etwa an Schoppe, mabrend fie vor ber Stadt Deftit hielten und burch ben Aublid bes Jugenbborfes an ehematige Beiten errinnert wurden, bei welcher Ergablung Albano nothwendig in bem, burch bie Ginbrude auf Ifola bella in ihm hervorgerufenen, Zone hatte fortfahren fonnen: nimmt der Dichter felbft bas Wort, tragt die gange Jugendgeschichte in feiner Manier vor, wie fie bereits in Sof ausgeführt gewesen fein mag, zertheilt fie fogar in mehrere Jobelperioben, und faut auf eine fo ungewöhnlich lange Beit gang und gar aus ber Saltung bes Ditan beraus.

Diefe Disharmonieen ber Charafterifirung und ber

Behandlung bes Stoffes im Berhaltnig ju dem ficht: baren Streben bes Dichters und ben ihm vorschwebenden Joeen hauften fich nun gang besonders in bem erften Dritttheil bes Berts, und erscheinen um fo miglicher, als ber Dichter fich fpater großentheils aus benfelben beraus: arbeitete. Die er namlich am barmonisch'sten, ungegwungenften und flarften ba mabit, wo er es mit Cha: rafteren zu thun hat, welche er in fruberen Romanen bereits befchrieben, und bem Lefer als icon bekannt vorausgesett: fo ergeht er fich, in bem Bewußtsein, baß bas frühere Dritttheil die Aufgabe bes Bekanntmachens ber Personen binlanglich gelogt, burchaus ungezwungen und unmanierirt, und in harmonischer Plaftif. Dort ift er bes Stoffes und ber Runfigefete vollfommen Berr. Aber Dieselbe Mengftlichkeit und Unbehulflichkeit, Die ibn im Unfang gu jenen intensiven Fehlern verleitet, bat fich naturlichermeife auch auf ben Stol und auf die Be: bandlung ber Darftellung erftrectt. Go giebt ber gange erfte Band, und felbft noch ein Theil bes zweiten, einen großen Theil jener Manier, die man faft, als bie Naivetat, den Scherz und bas Lacheln ber Berlegenheit, als Sulfsmittel bezeichnen fann, unter benen er bie Unbebulflichkeit, in ber er fich gemiffermagen als Ergabler felbit ericheint, ju verfteden fucht. Das Sineinziehen feiner Perfonlichkeit, mit ber er immer noch gewiffer: magen ben Unichein, als wolle er ein regelrechtes Runft: werk liefern, burch theilweise Bernichtung ber Regeln von fich abweisen mag; das Burleste, das er neben bas Erhabene und den Ernft ftellt, damit berfelbe nicht mit ju großem Mafftabe gemeffen werde. Darum hauft

Schoppe am meisten in biesem ersten Banbe, und sogar seinem niedrigen Abbilde, dem Doctor Spher, ist ein widernaturlich großer Raum angewiesen. Ja, er steigert die Derbheit des Ausdrucks an einigen Stellen bis nahe an das Ekelhaste, und es sind noch manche Ueberbleibsel von der allerersten Idee in diesem Romane, wie den Ernst, so das Komische auf den hochsten Punct zu treiben; — eine Anordnung, womit er sich gewissermaßen stuher von der einen seiner Doppelnaturen die Erlaudniß zu dem hochsten Ernst hat erkaufen mögen. Aber, was uns nirgends in seinen Romanen verletzte, verletzt uns hier, nachdem uns die erste Jobelperiode auf einen so reinen Standpunct erhoben hat. Auch diese Mängel schwinden vom zweiten Dritttheil an ganz, machen aber den Riß mit dem ersten nur noch größer.

In bem reinen und wohlthatigen Gindrud, welchen auf den Dichter die Arbeit, noch mehr die Lecture der späteren Bande, machte,\*) suhlte er selbst den großen Riß zwischen diesen Theilen, und entschuldigt sich gegen Jacobi damit: daß das erste Oritttheil noch in Hof und Leipzig, in einer unpassenden Firtein-Siebenkassischen Manier entworsen und ausgearbeitet sei. So sehr wir es auch in anderer Hinsicht bedauern mussen, daß Tean Paul den ersten Band drucken ließ, als er den zweiten noch nicht gearbeitet hatte: so glauben wir boch nicht,

<sup>\*)</sup> So schrieb er nach ber Erscheinung des vierten Titan an Thieriot d. 4. April 1803: "Der Titan, 36 Aushängebogen start, ist schon da, und ohne Frage das Leste meiner Poesse. Sapperment! sage ich — sollte ich ien denn gemacht haben? Inzwischen glaub ich's seiber hab und halb." —

baff er fpater, wenn auch vielleicht die grobften Muswudfe beschnitten und gemilbert, boch im Befentlichen febr viel baran geandert haben murbe. Er ichidte ja auch biefen erften Band in ben Drudt, als er uber bie Runftgesebe in Bezug auf ben Titan bereits im fleinen ju fein erklarte. Wir bemerkten auch ichon, bag er bie spateren Bande bes Titan barum fo rein gearbeitet, weil er in bem ersten fich jenes Ballaftes entledigt hatte und durch Unwendung jener Bulfsmittel fur fich ein reineres Keld erreicht. Wenn wir ihn bei ben letteren Urbeiten auf der burch den Titan gewonnenen Runftftufe beharren und Mues in diefer objectiven und harmonischen Beife behandeln feben, fo ift babei gu bedenken, bag er leichtere, einfachere, in einer weniger boberen Sphare fich bewegende, gemiffermagen einzelne Lebensfegmente behandelte, in denen Ernst und Sumor gleich gemildert erscheinen und fich vertragen.

Aber wie sehr er bennoch selbst in der Epoche, wo er den zweiten Theil des Titan schon gearbeitet hatte, die Fulle seiner Ideen und des Stoffes in der angegebenen Weise nicht zu beherrschen wußte, zeigt die Anordnung, welche er mit dem Inhalt des zweiten Anhanges zum Titan tras. Mit großem Necht hatte er in dem ersten sur die sogenannten Pestiger Realblatter die einzelnen hindernden Bruchstücke ausgemacht; aber daß er dasselbe mit einem so schon organisch-einheitlichen und dramatisch-lebendigen Ganzen that, wie das Luftschiffsahrtsbuch Gianozzo's, der doch Niemand anderes ist, als der für den Anhang so getauste Leidzeber Schoppe: hat uns immer bei der Durchlesung dieser Arbeit, die zu den

genialften, gelungenften, abgerundetften und reinften bes Dichters gehort, mit bem innigften Schmerz und Bebauern erfullt. Der Sumor, ber barin ift, ift gang im Beifte bes Titan gearbeitet. Belche foftliche Ebelfteine fur ben Roman warf er bei bem Aufbau beffelben meg! welche großartige, die Sandlung befruchtende Idee, ben Schoppe in feiner Luftkuget von Beit ju Beit uber bie große und blubende Titanwelt hinwegichweben und aus feiner Lufthobe berab bie ironifche Berfleinerung aller ber Beftrebungen, Leiden und Entzuckungen unter ibm fo naturlich ericheinen, und zu gleicher Beit bem Buftschiffer, bem jedoch am Schluß eine Ginmischung in die Sandlung gegeben wird, immer an ber Entwickelung und Berwickelung einen Untheil nehmen laffen! Es ift auch in Bezug auf Schoppe im zweiten, britten, und im Anfang bes vierten Theils bes Titan, wo er gang in den Sintergrund tritt, eine gude fublbar, und es find im Gianoggo mehrere Punfte, welche mit den Berhalt: niffen Schoppe's im Titan coincidiren und beweisen, bag ber fruberen Unlage nach ihm biese ober eine abnliche Rolle bestimmt gewesen fein muffe. Go erhalt Gianoggo feine Gelber von einem reichen faufmannischen Dheim, bei bem er absteigt, und von Schoppe wird berichtet, bag er bie feinigen, man miffe nicht warum, aus einer hollandischen Bant bezogen habe. Ferner und besonders erblickt Gianoggo in Italien eine romantische Schone, Die einen ankommenden Reiter, ihren Beliebten, erwartet, und in beren furgen Schilderung man teicht bie auch von Schoppe geliebte Linda erkennen fonnte. Indef ift Mles forafam verwischt, und in bem ichonen Tobe Gia:

noggo's burch bas am Rheinfall ihn erreichenbe Gewitter ein anderer Ausgang gegeben: wiewohl auch biefer Tod Bignoggo's an feine Ibentitat mit Schoppe erinnert, und vielleicht auch bas Schwanken bes Dichters gwischen ben beiben gleich poetisch : erhabenen Tobesarten feiner bithy: rambifch : poetischen Person in dem Kardinalromane nicht ohne Untheil an ber Doppelbarftellung berfelben gewesen ift. Wie bem auch fei: Gianogo ift mit bem Titan augleich geboren, in der schönsten und bewegteften Epoche bes Dichterlebens unfres Jean Paul, feinem Berlobtenftande in Berlin, gearbeitet, und nur, weil ber Dichter ibn im Gewebe bes Romans nicht unterzubringen vermocht, aus bemfelben berausgewiesen; und bes Lefers Phantafie muß fich mabrend bes Genuffes der Titanwelt Gianogo's Luftfugel über berfelben fdmebend benfen. Durch feine Aufnahme mare Die Barmonie gwischen ben verschiedenen Theilen nicht nur auch hergestellt gewesen, fondern ber Dichter hatte fich wohl auch, wenn biefer plaftifche Sumor hineingewoben worden mare, ju Serausfchneidung ber Spher'fchen und Firlein'ichen Elemente bewegen tonnen. Und in diefer Begiehung ift es befonbers. wo wir bas Berwurfnig Jean Paul's mit Gothe, und befonders mit Schiller, fcmerglich gu bedauern haben. Bie batte nicht Betterer, ber felbft bem funftgewaltigen Gothe fur ben, ihm ebenfalls fremben, Deifter fo außerft bedeutende und entscheidente Binke gab, bem Titan ein aleicher Lehrmeifter werben fonnen! Jean Paul hatte Miemand fonft gum Berather, als Dtto, beffen Rritif nirgende mehr in ihrer Berthlofigkeit erfcheint, als bei biefem Romane. Im Bangen nur bas Echo bes Freundes

au fein gewohnt, paraphrafirt er lobend bas Manufcript, und mar, wenn er etwas ausfette, fogleich wieber bes Dichters Meinung, wenn biefer barauf beharrte, und ward bann wieber in ber neuen fcmanfend, wenn ein Mann, wie etwa Jacobi, wieder tabelte; fo wie er auch in ben Lebensverhaltniffen, wenn Richter ein Liebesverhaltniß aufgeloft, bas Dtto fury vorher gepriefen, ihm bebucirte: bag er jur Che nicht paffe, und wenn berfelbe fich fur; barauf wieder verliebte, bie Che mit ber neuen Mus: ermablten gang befonders paffend fand; ferner bald bem Freunde beducirte, wie er bloß ein freies Nomabenleben bis an's Ende fuhren, bald, wie er fich in einer ibylli: ichen Ginfamkeit feftfeten muffe. - Diesmal berührte aber biefes Rritifiren ben Dichter fo unangenehm, bag er benfelben bei fpateren Banden die Durchficht bes Manufcriptes entzog; wiewohl feine Ginwurfe gegen Gingelnheiten in Scenen, Manier ber Darftellung, treffenb maren; und Richter marb bafur baburch beftraft, bag bas Bort "erfoffen" im Munde ber Pringeffin Julienne verblieb, welches Otto gewiß als ein frembes Wildvret aufgejagt haben murbe.

Unter biefen Umständen wurde ber Titan, auch wenn er in seiner Gesammtheit mit einem Male vor das Publifum getreten ware, den trubsten und schadzlichsten Migwerständnissen ausgesetzt gewesen senn, da ein größtentheils aus der bisherigen Sphare Jean Paul's sowohl, als aller anderen Dichtungsweisen herausgehendes Werk überhaupt hatte überraschen, und erst langsam das Publifum zu sich heranbilden mussen. Aber die größte Fatalität war, daß die vier Bande von Oftern 1800

bis babin 1803 immer nach einem Zwischenraum eines Sahres dem Publifum jugetropfelt murben. 213 nun baber ber erfte und ichlimmfte Band allein ericbien, in ibm fo viel von der alten Manier mit dem fo meit auseinandergezogenen Erziehungsfustem, mit ber Gpher'ichen niedrigen Romif, mit ber umschreibenden Charafteriftif, mit ben geringen ersten Undeutungen über bie eigent= liche Bedeutung Roquairol's und ber Liane: fabe fich fast überall die auf diefen Roman feit fo lange erregte Spannung auf bas unangenehmfte getäuscht. Die Runftgegner, die ihn ichon lange fur unverbefferlich erflart, fanden über Erwarten bier ihre Meinung bestätiget; Die enthufiaftifch'ften boberen Freunde murben auf bas entfchiedenfte an ihm irre, und Jacobi und Baggefen fcprieben bem Dichter geradezu: bag fie ihn fur immer aufgaben und nunmehr nie etwas Sacularifches und Immerdauerndes mehr von ihm erwarteten. - Das großere Publicum jauchste ihm allerdings ju; aber eben weil es nur den Alten wiederfand in ber neuen Geftalt, meil es von ihm felbst gelehrt worden mar, dieses Werk fur fein größtes ichon im Boraus ju betrachten; - und biefer ungemeffene Beifall ber Maffe, und befonders der Frauen, im Gegensat ju den boberen Geiftern der Nationen, hatte den Dichter weniger freuen follen! Denn gerade, als bas Große und wirflich Bewaltige bes Titan erschien, verftummten jene, und machten jenem falten Erstaunen Plat, womit eben bas mahrhaft Außergewöhnliche gleich im Unfang aufgenommen werden foll. - 218 bierauf ein Sahr fpater ber zweite Band erschien, und allein nur die mit fo entzuckter Liebe weit ausgesponnene lebergangsperiode ober Episode ber Liebe Albano's und Lia: nens, ohne fie jedoch mit bem Tobe ber Lettern ju Enbe fuhren: - fo ergrimmten bie Schlegelianer und Runstritter noch mehr, weil fie nunmehr nur eine alte weinerliche Sentimentalitatsgeschichte, in welcher eine Die gefunde Beiblichkeit verlaugnende, burchfichtige und bufterifche Dame, welche alle Leferinnen zu entnerven brobte, angeblich bie Selbin fei. Die Entfernung bes Sumors miffiel bier nun gerade um fo mehr, als ber Dichter, ber, gemiffermaßen als Wegenfat, ben Bianoggo als Unhang bier gab, biefe große Leuchtfigel faft zwecklos und vor ber Beit gang abpuffte, und ben Gedanten an ben Bufammenbang in bem Berte faft gang erbruckte. Sier war es, wo Tied gegen Golger ben merfwurdigen Musfpruch that, baf ber Titan ein verbicter Cramer fei. -Co war dem Berfe im Boraus ber Ctab gebrochen! -Die übrigen Bande gingen bei'm Dublifum auch falter vorüber, fo daß felbft ein großer Unterschied zwifchen dem erften, bald vergriffenen, und ben nachfolgenden Banden fich ergob; und als ber vierte Band mit ber fo viel besprochenen, wie burch einen Donnerschlag tief erftarren machenden, Opferungsscene ber mit fo überreicher Romantit und Poefie ausgestatteten Linda erschien, und von dem fonft fo meichen und verfohnenden Dichter eine, mehr von ber Moral, als von ber Schonheit eingegebne poetifche Graufamteit gegen bie Irrungen und Schma: den bes Beitalters, welche Befen, wie Jacobi, aus reli: giofem Glauben; Die Schlegel : Gothe'fche Schule aus eigenem Schuldbewußtsein; Die Maffe aus Schwache nicht vertrugen; - und weil ber moralifche Schred, ben der Dichter baburch in die Welt warf, ju brudent erschien. Als Jacobi, und nach ihm hundert Andere, diesen vierten Band aus Entrustung über die schreckliche moralische Vernichtung eines Wesens, an dem ihre Phantasie ein so inniges und warmes Interesse genommen, ju Boden warsen, und die erbosten damaligen Kunstrititer erklätten, man durse, selbst wenn er psychologischwahr motivirt sei, einen solchen Fall gar nicht zu einem Gegenstand der Poesse machen: so fehlte dem Bolke jeder Führer, an dessen Sand es in dem nach und nach entstandenen großen Gebäude sich hatte orientiren und der es hatte zurechtweisen mögen. Dieser, der Schlacht von Jena entgegengehenden, war ein Titanengeschiecht und sein Schicksal unerträglich. —





#### Jean Paul's

## sammtliche Werke.

LXV.

Dreizehnte Lieferung.

Sünfter Band.

Berlag der Buchhandlung 3. 26. Lift. 1835.

## Jean Paul Friedrich Richter.

# Ein biographischer Commentar zu deffen Werfen

non

#### Nichard Otto Spazier,

Reffen des Dichters.

Reue unveranderte Ausgabe.

fünfter Band.

Berlin, Berlag der Buchhandlung J. A. Lift. 1835.

#### Inhalt.

| G G                                                              | 3eite |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Gieben gebntes Kapitel. Wanderung nach Coburg; - eimah           |       |
| riger Aufenthalt bafelbit; - Rueffebr in's Sichtelgebirge; - er  |       |
| ftes Jahr in Bairenth; - Frumabr 1803 bis babin 1805.            |       |
| Berte: Die Blegeliahre; - Boridule der Refthetit; - Frei:        |       |
| heitsbuchlein                                                    | 5     |
| Achtichntes Kapitel. Die erfte Cpoche in Baireuth mabrend        | •     |
| Des Drucks der frangofichen herrichaft von 1805 bis Ende 1811.   |       |
|                                                                  |       |
| Berte: Freiheitsbuddein; - Levana; - Attila Edmalile; -          |       |
| Briedenspredigt; - Saftenpredigt; - Dammerungen für Deutsch-     |       |
| land; - Mujeum; - Heine idberghafte Edriften; - Ragenber:        |       |
| ger's Badereife; - Fibel's Leben; - Recentionen und Bor:         |       |
| reden                                                            | 46    |
| Reungebntes Rapitel. Die lette große Ediovfungsepodie Des        |       |
| Dichters, Die ber vormaltenden Komit Stillleben und Reifen       |       |
| von 1812 bis 1821.                                               |       |
| Berle: Leben Jibels; - Mars und Phobus; - Getbibiogra:           |       |
| phie; - Mujeum; - uber bie Doppelworter; - neue Huftagen;        |       |
| Rleine Eduriten : - der Romet                                    | 92    |
| 3mangigftes Rapitel. Die letten Lebensjahre Jean Paul's;         |       |
| ausjubrlichere Schilderungen feines hauslichen, moralichen, bur: |       |
| gerlichen, dichterischen Lebens.                                 |       |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                          | 170   |
| Die Gelina; - lette Tage und Tod                                 | 110   |

## Fean Paul Friedrich Richter.

E i n

biographischer Commentar.



#### Siebengehnteg Bapitel.

Wanderung nach Roburg; — einjähriger Aufenthalt baselbst; — Rückfebr in's Fichtelgebirge; — erstes Jahr in Baireuth. — Frühjahr 1803 bis dahin 1805.

Berte: Die Flegetjahre; - Berfdule ber Acfthetit; - Freiheits-

Mit ber Bollendung bes Titan beginnt in Jean Paul's außerem Leben und in feinem bichterifchen und schriftstellerischen Birken eine in bemfelben Charafter gleich: maßig hinlaufende Epoche, die beinahe ein ganges Bierteljahrhundert, bis zu feinem Tobe umfaßt. Der Dichter ftand ju Unfang berfelben in ber vollsten Reife feiner gestaltenden Rrafte, mit der vollstandigften Kenntnig und bem vollsten Bewußtsein ihrer Berbaltniffe, und mit einem reichen Schape von Arbeitserfahrungen in Begna auf fich felbft; d. h. er war volltommen Berr jener Gelbft: geburtsbulfstunde, mit welcher, verschieden nach eines Jeben Individualitat, man am leichteften und gludlichften Die Selbsterzeugniffe feines Innern an bas Tageslicht forbert. Aber auf ber andern Geite lag alles Streben hinauswarts, in Poesie wie Leben, bereits binter ibm. Es trieb ihn feine Sehnsucht mehr vorwarts; Die bochfte Aufgabe feines Lebens galt ihm fur abgethan; Ibeale lagen nicht mehr vor ibm; - und wie er von jest an als Gatte, Bater und Gefellschafter eine ruhige und

gludliche, ihn an bas Saus und bie Scholle feffelnbe, Befriedigung fand, und in dem Leben mit feiner Gattin, in ber Erziehung feiner Rinder, in bem Umgang mit Freunden mit der ftrengften Confequeng Die Resultate ber pfnchologischen Beobachtungen, ber Erfahrung und feines unausgesetten Nachbenkens über bie menschheitlichen Berhattniffe in feiner Familie felbst zu bethatigen und in's Leben ju rufen unausgesett ftrebte: auf Diefelbe Beife fuchte er bas bisber gewonnene poetifche und fchriftstelle= rifche Gebiet burchaus nicht mehr ju erweitern, fonbern es in befeeligender Rube anzubauen; ihm theils praktifche Fruchte fur die Belt abzugewinnen; theils ber reinen Buft, bem Schers und ber Erheiterung in benfelben Bosquets und Tempel ju bauen; theils bas bisher Gegebene und fich Gelbft ju erlautern und ju erflaren; theils endlich und vorzüglich feine Pflichten als Burger bes großen Menschenstaates, welchem er fich angehorig glaubte, auf feine Beife ju erfullen. Unter biefe vier Gattungen lagt fich benn Alles verzeichnen, mas feit bem 3. 1803 von Jean Paul gearbeitet worden ift; und man fann ihn in Diefer großen vierten Epoche feines Dichterlebens und Birfens mit einem Mann vergleichen, ber nach einem ftrebensvollen, machtig bewegten Leben auf fein Landaut gezogen ift, bort bie Erfahrungen und bie Musbente feines Lebens nutt, bennoch aber alle Bewegungen ber politischen und literarischen Welt mit größter Untheil: nahme verfolgt, und in jedem wichtigen Moment und bei jeder wichtigen Erscheinung seine geachtete Stimme lobend oder tabelnd, warnend ober ermunternd, flagend ober fich freuend erschallen lagt, fonft aber nicht mehr

auffuchend die Welt, fondern aufgefucht von ihr, einfam und bennoch in fortwahrendem und freundlichem Bechfetverkehr, wenn auch nicht mit ben Stimmführern ber Gegenwart, boch mit bem auffeimenden Befchlecht. Diefelbe rubige Befriedigung und Behaglichfeit, die barmonifche Stille, ber Sauch ber Dronung, welche uber alle Schriften Jean Paul's feit bem Titan verbreitet find, bas Maag im Ernft und in ber Empfindung, wie im Scherz und ber Satyre, wodurch fich biefe letteren mefentlich vor allen frubern unterscheiden, und mas auch durchaus im Ausdruck und im Stole fich fund giebt; alles diefes murgelte in feinem außeren Leben. Daß Die Poefie, wie es immer gewesen, auch bier nur ber Dieberichein bes Lebens mar, zeigte fich fogar an feinem Rorper und feinem außerlichen Auftreten. Bisber hager, bleich und fein die Unruhe feiner Seele in einem haftigen Bort, in dem fuchenden Auge und der unftaten Bewegung ausdrudend, von einem Fled jum andern eilenb, nirgend3 mit einem Entidluß und bem Gefühl bes Bleibens, felbft im Gefprach nicht verharrend, molbte fich ploblich von ber Beit ber Musarbeitung ber letten Titanbande an feine gange Geftalt, es fullte und braunte fich fein Geficht, er betam ein außerft robuftes Unfeben, und man fonnte ibn von ba an bis ju feinem Ende faft bick nennen, auf eine Beife, daß feine fruberen Fraunde ibn faum wieder ju erfennen vermochten. Waren bie feine Rafe, ber garte liebliche Mund, Die reine, geiftvoll gefdmungene Stirn, bas bligende Ange nicht unverandert geblieben, man batte bei feinem erften Unblick eber einen Defonomen, im beften Falle etwa einen Baumeifter fatt

eines Dichters in ihm vermuthet, zumal die Bequemlichkeit mehr noch als sonst feine Saus: und Reisegottin murbe.

Man fann bie poetische und fchriftstellerische Thatigkeit bes Dichters von biefem Wendepuncte an am besten fo bezeichnen: bag er alle bie verschiedenen und manniafaltigen einzelnen Strablen feiner Phantafie und feines Beiftes, beren Bufammenführung in einen einzigen großen Brennpunct die Aufgabe, bas Streben und Ringen ber avolfiahrigen Evoche feit ber unfichtbaren Loge gewefen war, wiederum einzeln mit Bewußtsein und Willen auseinander geben, und jeder diefer Stromungen ihr befonberes Bette fich graben und biefelben unbefummert fortgehen ließ. Es war gewiffermaßen wie bas Bilb bes Gipfels von feinem Sichtelgebirge, ber, nachbem er in feinen Schoos bie Schate aus ber Tiefe ber Erbe berauf und aus ben Bolkenfpharen beruntergefogen, fie in feinen vier verschiedenen Stromen nach ben vier Beltgegenden entlaft. Denn eben fo entlief ber Dichter feine ferneren Arbeiten in vier verschiedene einzelne Stromungen: in fentimentalernften fleinen Dichtungen, in rein fomischen Muffaben und Erzählungen, in philosophisch fritischen Berten, endlich in politischen; wiewohl jede berfelben mehr ober weniger von ben eigenthumlichen Behalt, gemeinschaftlichen Urquell, an fich trug.

Den Bermittelungsubergang nun aus ber nach harmonischer Bereinigung aller verschiedenen Krafte in ben Culminationssocus einer großen, die Gesammtwelt des Dichters umfassenden, Schöpfung ftrebenden Epoche in die neue sie wieder einzeln entlassende und befreiende, jeden Zwang, ben ber Dichter ihnen angethan, aufhebende: bildet bas Berf Jean Paul's, bem unbedingt, fo fcheinbar unvollendet es geblieben, bie Palme vor allen übrigen zuzusprechen ift, und dem hinfichtlich ber Driginalitat bes Urfprunges und ber Intention, ber Unlage und ber Durchführung in ber Literatur aller Bolfer fein nur von weitem abnliches aufzufinden ift, und welches jugleich im Betreff ber Schonheit, bes Gbenmages und ber ruhigen Beberrichung ber Form jedem Meifterwerke an bie Seite ju feben ift. Es bilbet - fagen wir = den Uebergang aus der einen Epoche in die andere; ber erfteren gehort es an, weil bie verschiedenen Rrafte noch alle neben einander fteben und fich ju einer gemeinfamen Schopfung gufammenguftellen ftreben; ber zweiten aber, indem fie, je langer je mehr, fich trennen und von einander weichen, und gwar mit volligem Bewußtsein und in ber Absicht des Dichters. Gie geben gewissermaßen nur im Unfang von einem gemeinschaftlichen Puncte aus, fampfen im Berlaufe bes Berts um eine volltommene Berfchmelgung und Bereinigung, jedoch nur, um nach vollständiger Ueberzeugung von beren ganglicher Unmoglichkeit fich am Schluß fur immer von einander losgureiffen. Indem dieg außerordentliche Bert biebei bie Perfonlichkeit bes Dichters, fein Leben, feine Erfahrungen, feine Gedanken, Eraume und Beftrebungen gang befonbers por Augen haben mußte, wirft es nicht nur bas bellefte erlauternde Licht auf alle frubere Dichtungen Jean Daul's gurud, fondern wird auch im eigentlichften Ginne bas, was Gothe fpater "Bahrheit und Dichtung aus meinem Leben" nannte; nur mit bem Unterschiede, bag hier bie Dichtung bie Wirklichkeit auf alle Weise zu verschleiern und zu versteden sucht, ohne ber Wahrheit irgendwie Eintrag zu thun. Die Flegeljahre sind so mit wie bas gelungenste, so bas zur Verständniß und Wurdigung bes Dichters wichtigste Berk.

Daß Jean Paul in ben beiden Charafteren bes Bult und bes Balt fich felbft bargeftellt habe, mußte auch obne bes Dichters ausbrudlichen Erflarung jeder aufmertfame Lefer unfren Darlegungen auf ben erften Blid erfennen, b. b. er verforperte in ihnen geradegu die beiden in ihm fich gegenuber ftebenden und bier mit Bewußt: fein getrennt gehaltenen Naturen. Denn Die ernfte, fentimentale, fcopferifche, binaufftrebende, in ber Belt ein Paradies ahnende, die einfachfte Natur und den gewohnlichsten Menschen in poetischer Glorie wiedergebarende, in Junglingsunschuld bas Gemeine nicht kennende und flie: bende, aus jeder Bluthe Entzudung faugende - in feinem Balt; - ben mit bem icharfen Muge nur auf Schollen blidenden, fie in ihre Roththeile auflosenten, jete Empfindung gerfebenden, unglaudigen die Belt verachtenben, zu viel miffenden, nur in Spott und Scherg fich berauichenden und die Leere des durftenden Bergens übertaubenden Sumor - in dem Flotiften Bult. - Beide find als Zwillingsbruder bemfelben Mutterichoofe entsprungen, an Alter gleich und in ihrem Berhaltniß ge'ftig gewiffer: maßen jenem mit bem Ruden gufammengemachfenen 3millingspaare zu vergleichen, das mit ben Ropfen nach vericbiedenen Beltgegenden binfieht und binftrebt, bennoch von einander nicht losfommen tann, und auf der andern Seite eben fo menig vermag fich Aug' in Ang' gu fchauen,

fich ju burchbringen, fo febr es auch banach ftrebt, in einer feften Umarmung ein Ganges barguftellen. find zwei Magnete, Die bestandig aus ber Entfernung fich mit Gewalt zu einander bingieben, gufammengetroffen aber, fich wieder abftogen, wie positive und negative Electrigitat. Gie find, allein, nur halb, und, vereint, boch fein harmonisches Ganges. Jeder hat von der Wefenheit bes Undern, bei allem Gegenfat ber Naturen, jo viel an fich gefogen, um beffen vollfommne Gelbitfianbigfeit un: moglich zu machen. Jeder versucht, über ben Undern, der Gine burch die übermiegende Rraft feiner Liebe, ber Undere burch imponirende Ueberlegenheit bes Berftanbes, Biffens und ber Erfahrung, Die Berrichaft ju gewinnen, fieht fich aber bestandig mit Bermunderung getäuscht, und ben Zwillingsbruder als einen, ju große Celbifftandigfeit erffrebenden, Rebellen.

Bemerkenswerth ift hierbei gang vorzüglich, daß ber Dichter unzweidentig als ben eigentlichen Grund und Haupttheil seines Befens die sentimentale, schöpferische, ernste, positiv gestaltende Dichternatur, die humoristische dagegen als ursprünglich burchaus etwas Accessorisches, ihm theils helsend, theils storend als vom Leben und dem Schicksal an die Seite Gesetzes betrachtet; wie er denn diese seine Selbstansicht von sich stets protesirend gegen die lautgewerdenen Meinungen verschiedener Kunstrütter auf die mannigfachste Beise offendaren mochte. So sind die Flegeljahre nicht nur eigentlich bloß für den Walt die versuchte Bildungsschule, während Butt von vorn herein gewissermaßen als unverbesserlich ausgegeben erscheint: sondern der Dichter hat dies Accessorische im

Bult symbolisch sogleich bei bem Act ber Geburt angebeutet, indem er den Letzteren spater, und ganz wider Erwarten ber Aeltern, geboren werden, und diese gewissermaßen mit Resignation das Geschenk des Himmels (quod Deus vult) empfangen, ihn aber durch dieselben sogleich von der Geburt an als kunstigen Auswursling und Soldaten dem Fürsten, und in ihm dem Schickfal, preisgeben läßt. Und diesen Charakter eines Storenfrieds, eines nur vom Bruder geliebten, sonst aber überall unwülkommenen Gastes, behält Lut beständig bei.

Durch diefe vom Unfang berein festgehaltene Unficht von der eigentlichen urfprunglichen Prioritat in der Balt': schen Natur erhielt bas Werf ber außeren Unlage nach auch jenen Charafter, nach welchem bie Darlegung ber beiben getrennten Doppelnaturen als etwas Uccefforifches, bie Beranbildung Balt's als eines harmonifchen und felbftftandig vollendeten Dichters und Menfchen als ber Rern, ber Mittelpunct ber Sandlung und bes Bieles erscheint, mas im Dichter felbft die Doglichkeit ber voll= ftanbigen Losarbeitung und felbftftanbigen Abrundung biefer Natur noch als vorausgeseht und angenommen erscheinen lagt. Dies ift's befonders, mas die Rlegeljahre noch an die vorige ffrebende Periode fnupft; und bierbei ift es bochft nothwendig, baran gu erinnern, bag ber Entwurf ju biefem Werk ben Dichter ichon vor feiner Berbeirathung und vor bem Beginn bes Arbeitens am britten Titanbande außerft lebhaft beschaftigte, ja bag ber erfte Band der letteren und die erfte Balfte bes gweiten Bandes ichnell zwischen bem britten und vierten Titanbanbe in Meiningen ausgearbeitet murbe. Erinnert man

fich genau diefer verfcbiedenen Beiten, fo maren benn bie nebeneinander binlaufenden Ideen der Flegetjahre, Die namlich des poetischen und psychologischen Beranschaulichens von dem Berhandenfein zweier fich fo widerftrebender, fich bennoch beständig angiebender, Naturen, die fich unmöglich vereinigen laffen und fich barum gegenseitig an der felbstftandigen Abrundung und Bollendung ihrer felbft hindern, und dann wiederum die Idee von dem abermaligen Verfuche der doch noch zum 3wed führenden Musbildung ber eigentlich bichterischen nach Losreißung und Abtrennung von ber humoriftifchen: - fo laffen fich badurch, fagen wir, die Berfchmelgung und Rebeneinanderfiellung biefer beiben, fich gemiffermagen einander aufhebenden, Ideen in ben Entwurfen gu ben Flegeljahren fehr leicht begreifen. Bir haben fo oft schon ben an verfchiednen Beiten immer nun fich wieder geltend madenden Biderfpruch in den Reigungen und Aufichten bes Dichters besprochen, wo bald die vollstandigste Muth: lofigkeit, balb bas hoffnungsreichfte Gelbftvertrauen in feinen Mugen über feine bevorftebende ober gurudgelegte Laufbahn bas bellfte Licht ober ben tiefften Schatten marf, um bier nicht blog baran erinnern zu burfen. Die buffere Stimmung, in bem dunkeln Gefühle bes von der fatgrifchen Ratur und dem Sofer Leben berbeigeführten Difflungenfeins der erften Titanbande, gab die erften; die Freude über die folgenden die zweite Idee ber Flegetjahre. Offenbar mar bei'm Beginn und im Verlauf der Arbeit in ihm die Meinung rege, tag ihm die Durchführung ber zweiten in feinem Leben und in feiner Poefie im Allgemeinen wie in feinen Dieselben birect

veranschaulichenden Werken noch gelingen muffen. Aber ber Genius ber poetischen Wahrheit in ihm marf ihm Die erfte allein mahre und richtige immer wieder binein, und machte fie, wider alle Entwurfe, Berechnungen und Unftrengungen bes ihm ju folgen gezwungenen Dichtere, ju bem Berke, wie wir es oben beschrieben. Der Dichter hielt an, als er fich felbit in bem gum Sauptcharafter gemachten Balt bis auf den Berg geführt, mo er in bas erftrebte gelobte gand flar und beutlich bineinzuschauen vermochte, ohne nur zu versuchen hinabzusteigen. führte die Darlegung ber beiden neben einander gebenben Maturen bis gur volligen Entlaffung ber bumoriftifchen in die weite Belt, jedoch nicht einen Schritt baruber binaus, und die Trennung felbit blieb, wie bas Biel, fo das Ende der Schopfung. Jean Paul mard biebei einen abnlichen Weg geführt, wie im Giebenfas; nur haben die Alegeliahre außer der ebenmäßigen und plaftifch iconeren Form ber Darftellung, und besonders ber Sprache, ber naturlichen und weniger ertravaganten Sandlung und Erfindung noch ben großen Borgug vor jenem Romane, bag ber Schopfung fein Schluß aufgebrungen murbe, ber ihr nicht gebuhret hatte, und bem Sauptcharafter nicht ein Glud, bas er zu erhalten, zu beherrichen und ju genießen die Sabigfeit nicht in fich tragen fonnte. Rein tragifch, wie es ihm gebuhrt, ließ ihn ber Dichter por dem Paradiese, jedoch mit ber ihn troftenden und beshalb unfern Schmer, lindernden Soffnung, bas er es erreichen murbe als ein Befen, bem von ber Ratur nach Soberen ju burften und ju ftreben geboten mard, als ibm, daffelbe ju erreichen, Mittel verlieben murben. Daß

ber Dichter ben großen hinsichtlich bes Schlusses vom Siebenkas begangenen Fehler hier vermieb, war eben bas Ergebniß bes gereifteren Kunstlersinnes. Denn bas barf uns nicht irre machen, baß Jean Paul selbst von Zeit zu Zeit von einer Fortsehung ber Flegeljahre sprach. Balb geschah bies im Scherz, balo als ein seuszender Wunsch; und, wenn es im Erust geschah, war es Ergebniß jener Unklarheit ber kritischen Ansicht über sich, bie keiner naheren Erlanterung mehr bedarf. Ernstlich je Hand anzulegen, verbot ihm ber innere Instinct bes Dichters; und es ist bemerkenswerth, baß er in bem, wenige Bochen vor seinem Tobe geschriebenen, Vorwort zu ben sammtlichen Werken nur die unsichtbare Loge und die biographischen Belussigungen als seine unvollendeten Schöpfungen aufführt.

Es find also in den Flegetjahren drei verschiedene Elemente, welche die Ausmerksamkeit und das Interesse in Anspruch nehmen: das psychologische Verhaltniß zwischen Walt und Bult, die Darlegung der Dichternatur Walts und die Mittel zu dessen gerandidung insbesondere, endlich die in das Sein und Leben des Letzteren verschmolzenen Schilderungen, Winke und Notizen aus des Dichters eigenem Leben. Alle diese drei Elemente sind jedoch auf eine so einsache Weise ineinander verwebt, daß, wenn wir sie auch besonders betrachten muffen, sie sich doch außerst schwer von einander lostrennen lassen.

Was das Berhaltniß der beiden Brüder betrifft, so sinden wir Walt im Anfang des Romanes allein, und erfahren blos, daß der wilde Taugenichts Wult seit den Knabenjahren davongelausen ist und versoren geglaubt V. Theil.

gewesen, um fo mehr, je munberfamer biefelben von bem "guten Manne in Sof, ber in feiner Ginfamkeit nur mit fich felbft verfehrte," ausgegangen maren. Bas mar es anders, mas biefe machtige Erschutterung hervorbrachte, als ber revolutionare Umfturg aller bestebenben conventionellen und funftlerifden Schranten, bie ben ftromenden Erque aller Gefühle, aller boberen Gebanten gebemmt, und bas laut fich verfundende Streben, von den Erum. mern bes Umgefturgten aus fich nach ben bochften Soben bes religiofen, bichterifchen und burgerlichen Lebens binaufzuschwingen? Die gange Nation frankte ja bamals, bis Napoleon's Erscheinen auf Jahrzehende, wie er ben Strom ber frangofifchen Revolution mit feinen Riefen. fanften felbft bis an feine Quellen wieder gurudaudrangen im Stande mar, um fo leichter bie beutschen Gebn. fuchten gewaltsam jum Schweigen brachte, - es frantte Die gange Mation an benfelben Uebeln, wie Jean Paul: an einer zu vollen Seele, gefdmangert mit ben gewaltig jum Musbruch fich brangenben Ibeen geiftiger und gefelliger Emancipation, die von den im Ruden ber die frangofifche Republik bekampfenden furftlichen Beere noch in ihrer alten Starte bestehenden politischen und conventionellen Inflitutionen gewaltsam gurudgehalten murben. Mur ein fleiner Theil der Nation fonnte ben Mannern folgen, welche in ber Speculation fich guft machten, und felbft in biefem Schlupfwinkel von ben Spurangen ber Regierungen aufgefunden und verfolgt murben; - man bente an Sichte! - Go ergab man fich allgemein einem außerst unbehaglichen, an Allem beimlich nagenden Step. ticismus bes Gefühls, vor welchem bie ernfte Empfindung

laut zu merden fich schamte. Unter biefen Umftanden mußte Jedem, der unter foldem Bergdrude litt, Jean Paul's Beife wie bas Bort eines rettenden Propheten ericbeinen, ber fect mit ber frischesten, reinsten und tieisten Maturempfindung vorantrat, feine Bruft und fein fchlagendes Derg entblogte, wahrend er jugleich mit fraftiger Sand die Geißel über die moriden Jammerlichkeiten und Mutaglichkeiten ichwang, vor benen fich bas thranende Muge, feine Liebe, feine Gebnfucht, fein boberer Glaube und feine Entzudungen verbargen, und der namentlich die politischen Gebrechen in den bochiten wie in den nie: dersten Regionen angriff und in ihrer Bloge bem burch ihn laut werdenden Spott und Belachter preisgab. Die offene Berausstellung feines Ich und die dadurch offen veranschaulichte Bedeutsamkeit eines einzelnen, ifolirten Menfchen, der mit folder Rraft aus der Maffe des Bolfs bervorzutreten magte und einen gangen großen politifchen, philosophischen und poetischen Birtungstreis allein an feine Perfonlichkeit ted und fuhn gu frupfen magte, ichien iedem Gingelnen im Bolfe, der fich fruber nur als einen Theil einer ununterscheidbaren Maffe gefühlt, feine befon: bere Geltung, mit einem Bort: Jedem fein Ich, wieder: jugeben. Da jugleich übrigens die glubenoffe Gefühls. ichmarmerei mit bent fuhnften Spott in jedem Berfe fid, beifammen fanden: fo fonnte Jeder fein Entzucken laut aussprechen, ohne deshalb befürchten zu muffen, für einen empfindfamen Rarren ju gelten. -- In biefer ver: ichiebenen Stimmung in Bezug ouf Jean Paul mar man in Beimar, als ber Dichter gum erften Mal "ber IV. Theil.

wirb. Erog ber fogleich fund gegebenen ichreienden Unabnlichfeit gwijden Beiben, erfdeint bas Leben Balts feit bem Berfchwinden Jenes als eine bunfte, in Debet gehüllte Landichaft, aus welcher er linfifd, unbebolfen, weich, ohne bestimmten 3med hervortritt; und fein Leben ift fcon baburch verfehlt und feinen Unlagen und Deigungen jumiber gemefen, weil ber Bruber verfdmunden, und ihm vom Bater beffen Stelle als gufunftiger Jurift einzunehmen geboten worden ift. Mur von angen wird ihm im Unfang bes Romanes burch einen Fremben ein Biel und ein Bildungsweg bagu vermittelft einer, unter Bedingungen, die ihn mit der Welt in thatige Beruhrung bringen, ju erreichenben, Erbichaft aufgebrungen. Walt ift eigentlich jum Dichter geboren; aber er ift ichon Motar geworben, ohne in Folge feines bisberigen fummerlichen und halben Lebens, etwas anderes gedichtet ju haben, als einzelne Bebanten und Gleichniffe in ungebundener Rebe, Die er Streckverfe nennt, - felbft ber Gedante an eine eigentliche Schopfung ift ihm nie aufgestiegen. Da ericheint Bult aus ber Frembe, und vernimmt gufallig einige jener Stredverfe. Much er hat, in ber Welt umbergetrieben, feine fatyrifden und humoriftifchen Ginfalle nirgende ju gestalten und unterzubringen gewußt. Er giebt fich baher bem Bruber gu erfennen, in welchem er ben ihm fehlenden Theil feines Gelbft fogleich fublt, und bringt ibn bei ber erften Bufammenkunft auf ben Gedanfen gur Schopfung bes Romanes, ben fie gemein: ichaftlich, Jener ben ernft poetifchen, Diefer ben fatyrifchen Theil, "in ber Manier Jean Paul's," ausarbeiten wollen. Go erwectt alfo and hier bie fatprifche Matur Die ernfte gur poetischen Thatigfeit, und biefe jene. Erft jest, nach ber Wiedervereinigung mit bem Bruder, fieht Balt ein, feinen Unlagen und feiner Bestimmung gemages, Biel vor Mugen, und erhalt burch bie Unregung und ben Beiftand Bults auch die Mittel bagu, Sand an bas Berf ju legen. Muf ber andern Seite fangt auch Bult erft nach der Bereinigung mit ihm an, wieder Gefchmack am Leben gu finden, indem er in Balt guerft ben Gegenstand berglicher Neigung gefunden, und bie Idee, dem Bruder im Leben, wie in der Poefie als Belfer gur Geite gu fteben und ibn mit feiner, burch bie Bergliederung der Menichen und ihrer Sandlungsweise gewonnenen, Beltfenntnig über die ibm gelegten Schlingen und Rlippen hinmeg, fchnell und ficher an bas Biel gu führen, ihm einen bestimmten Plan und 3med giebt, und er von ihrer bleibenden Bereinigung auch fur fich Blud und Befriedigung hofft. Er beginnt von bem liebenden Bruder gu lernen, die Belt burch beffen marmes Muge zu erblicken, und verliebt fich fogar in ein weib: liches Wefen. Die Moglichkeit ber Bekehrung Bults, und bas Mittel, bas pfnchologisch ben fo unabnlichen Beift an Balt binbet, ift febr fcon in bes Erfteren Liebe gur Dufit gegeben. Er fuhrt bie Greigniffe in Balts Leben berbei. In feinem Concert, - und in ein anderes mare ber arme Balt nicht gefommen. - ertlicht jener bie Geliebte; und burch feine weltmannifche Bemandtheit verschafft er die Beranftaltung jener Morgenfcene, in welcher Wina ihre Liebe gu Balt verrath, entreifit er auf ber Redoute ihr beren Geftanbniff. Uber bennoch ift die Vereinigung ber Bruber ju fpat gefcheben, und zu lange ift Jeber ohne ben Unbern feinen eigenthumlichen Weg gegangen. Wenn Balts Freundschaft fur Bult, ber ihm bis auf feine fleinen Reifen wie ein Schatten nachzieht und ibn verfolgt, genugen fann, fo biefer nicht fur Jenen. Bahrend Bult über ben bleben und ernften Zwillingsbruder mit feinem Berftande gu berrichen fucht, betrachtet Diefer ihn nur als einen Theil feines Gelbft, und ftrebt mit feiner überwiegenden Phantaffe nach einem bobern und glangenderen Freunde. Giferfucht Bults wirft die erfte Disbarmonie in bas Berhaltnif. Dag Balt feine Lebre von Bults Diftrauen in bie Menichen annehmen, feiner vertrauensvollen Menschenliebe nirgends eine Befchrankung gu feinem Bortheile anthun, lieber Gefahren und Dofern fich aus: feten mag, in biefer Begiebung jebe Leitung bartnactig von fich gurudweift, bag ibn beffen barter Spott verlett, baß er, tros Bults Beffreben, überall in die ihm gelegten Schlingen geht, überrafcht und frankt beffen Gigenliebe. Bult macht hierauf noch ben letten fturmifden Berfuch Beiber Bereinigung, indem er fich in bie eigene Stube Walts einquartiert und feinen Arbeitsraum nur burch eine fpanische Wand von der Jenes trennt. Aber je naber und je langer fie bei einander fteben, je mehr wird, vermoge ihres fonderbaren Berhaltniffes, fowohl ber Uehnlichkeiten, als ber Unabnlichkeiten ihrer Raturen halber, bas Beifammenbleiben unmöglich. Denn um fo mehr freugen und ftoren fich ihre Intereffen; die beiden Ertreme ihrer Beltanichauungen berühren fich in bem, mas fie begehren; ohne baß fic es Beibe ahnen, lieben fie basfelbe Wefen; Die Reigung beffelben gewinnt, jum tiefften Erstaunen bes gewandten und fraftigen, ber bidbe, meiche, unbehufsliche Notar Walt burch bie Gewalt seines
Ernstes und seiner bichterischen Phantasie: — und es bleibt
bem humoristischen, verstandesvollen und kingen Bruber
nichts anderes übrig, als mit der Fidte wieder in die weite
Welt zu ziehen, und auf immer den Dichter seinen Traumen und ihm die Aufgabe, sein Gluck sich vollends zu
gewinnen und zu bewahren, allein zu übertassen.

Wahrend ber Beit nun, als Balt vor bem Erscheinen Bults noch allein gestanden, bat ein reicher finderlofer Mann fowohl Balts Dichtertalend, als feine vollkommne Sulflofigfeit, beides theils wegen des Drudes feiner Armuth, theils wegen ber ihm aufgedrungenen unpaffenden Beftimmung, burch eine, ihm ebenfalls ohne Wiffen Balts gu Geficht gefommene, Dichtung, in welcher bas Leben eines Pfarrers in Schweben reigend ausgemahlt wird, erfannt, und ift auf den Ginfall gerathen: benfelben bie entbehrte Belegenheit zu geben, und ihn in die verschiedenartigsten Berhaltniffe und mit ben verschiedenartiaften Menschen in Berkehr und Berwickelung ju bringen; auf eine Beife jedoch, bag er babei feines eigenen Gludes Schmied bleibe. Er fett ihn baber in einem Teftamente gum Universalerben feines großen Bermogens ein, jedoch unter folchen Bebingungen: bag er um diefes Bermogen mit ben gablreiden, meift habfuch: tigen und liftigen, Berwandten fampfen muß, und gwar fo, daß vorauszusehen ift, es merbe bas gange Bermogen bis gur Erfullung ber letten Bedingung in ben Sanden biefer Bermandten, dem Dichter aber nur als ein Bilbungscapital gebient haben, ohne ihm irgend eine Gelbftanftrengung zu erfparen, und ohne ihm etwas mehr, als ben nothburftigen, und bennoch erft von ihm verbienten, Lebensunterhalt gemahrt ju haben. Die Bedingungen besteben hauptfachlich in ber temporaren Bermaltung ber verschiedenften Functionen, welche eben bagu dienen follen, ben Dichter in die verschiedenartigften Lebensfreise gu bringen; und bamit er babei zugleich in die bewegteften Situationen gebracht murde, wird den Erben fur jeden Kehler, in den fie den Balt verlocken, ein gewiffer Theil ber Erbichaft jugefprochen: fo bag ber Jungling, fo arm er bleibt, beffanbig der Gegenftand und Mittelpunct von Intriquen und Bermidelungen fein fann. Dies bilbet Die Rabel bes Berfes, eroffnet eine unermegliche und un: erschopfliche Quelle von den mannigfaltigften, alle Moglichfeiten umfaffenden, nur burch bas einfache Motiv verfnupften Erfindungen, Zerrains:, Scenen: und Derfonen: Bechfeln, von Gruppirungen und Charafteren, mit einem Bort: eine unendlich reiche Sandlung. In Diefer fo einfachen, und bennoch fo reichen Erfindung bewähren fich gang vorzüglich bie von Jean Paul gemachten Fortschritte; und biefen Borgug theilen auch mehr ober weniger alle organische Berte feit bem Titan. Ueberreich mar biefer Stoff und biefe Erfindung fur bes Dichters tiefen 3med: Die Unichuld, die Unerfahrenheit, Die Traume, Die Geligfeit, die Beltanichauung einer jugendlichen aus ber Einfamkeit bes Dorfes und ber Urmuth ploglich in bas Treiben ber Belt mit ihren Luftichloffern bineintretenden Dichterfeele ju fchildern, ber von ber einen Geite ein reichmeublirtes Bimmer, ein Mittagseffen bei einem bochftbeguterten Raufmann und bergl. und bas Gefprach mit einer Standesperson wunderbare und unerhörte Ereigniffe und Erlebniffe find, und bie von ber andern boch nach dem Besig eines an Stand, Schönheit, Bildung und Reichthum erhabensten weiblichen Wesens, wie in seinem Nankingschanglooper, bessen Anlegen am Alltag er fur bas Zeichen höchster Glackeumstände halt, kuhn um die Dioskurenfreundschaft eines stolzen und reichen Grasenjunglings zu werben wagt.

Da nun Batt in Diefer Begiehung bas vollftanbige pinchologische Celbstportrait des Jean Paul als Jungling werden mußte, nicht bloß wie Siebenkas eines Theiles deffelben aus einer furgeren Epoche, fo gab ihm ber Dichter auch fein ganges und vollstandiges außeres Sein in seiner Kindheit, seinen Junglingsjahren, bis vorzüglich um die Beit der Schopfung der unfichtbaren Loge, jedoch naturlich mit Sinweglaffung bes bem Bult zugewiesenen fatorifchen Seins. Er gab ibm Alles, mit Ginichluß ber außeren Gestalt. Die Epoche, in der er fich in Walt vorführt, ift jedoch infofern eine fingirte, als er die Schmargenbacher Beit um bas Moment herum, in welches wir bas Ermachen ber ernftpoetischen Schopfungsausgabe fetten, an die Bollendung ber Leipziger Universitatszeit anruckte. Das Terrain ift zwar ebenfalls ein fingirtes; bod and ben Copien und Bruchftuden verschiedener wirk: licher Jugendgegenden und Aufenthaltsorte Jean Paul's gufammengefest, und forgfam mit einigen in der Birtlichkeit bestehenden Ramen, als Leipzig mit dem Rojenthal, Jodit ic., vermischt, um zu verschleiern. Doch offenbar ift Saslau eine Mifchung von Bairenth und Leipzig in ber Jugendheimath bes Dichters. Gben felche

Berfetjungen ber verschiednen wirklichen Erlebniffe als Unadronismen finden fich ben poetifch wiedergebornen Theilen aus bes Dichters Biographie und die Diesem Berte einverleibt find. Go findet fich bier ber aus: fuhrlich beschriebene, und am Schluß unsers erften Band: chens erwahnte Ritt bes Dichters nach Beendigung feiner Schuljahre in den Unfang ber bezeichneten Rlegelighrs epoche verlegt, mit allen ben babei gehabten Empfindungen und Genuffen, und doch konnte dief ber Dichter, ohne gegen die poetische Wahrheit, als Abbild ber Birklichkeit, ju verftogen. Denn - und bies ift eben bas Unger: ordentliche in ihm, mas die Schilderung und die fo ausführliche, tiefe und flare Unseinanderlegung eines fo poe: tifchen Charafters, wie des Balt, allein moglich machte ber Dichter ftant im Beginn feiner erften Mannesjahre mit denfelben findlichen Rublfaben vor der Belt, wie am Schluß feiner Anabenjahre; und auf ber andern Seite unterschied fich die Belle bes Blidf, die Reife bes Berftandes, der Reichthum des Biffens, und die Urt und Beife, Diefelben gu brauchen, in jener fruberen Beit nicht zu viel von den in der fpateren. Wir ermabnten ja icon mehrere Male: daß fur bas Berg und die empfindende Phantafie biefe beiden Lebenspuncte fich über bie, an die reine Satyre abgegeben gewesene, 3mifchenzeit unmittelbar aneinandergefnupft hatten. Go ift auch Walt, feinem Alter, feinen Berhaltniffen und feinem als vielgereifter Beltmann auftretenden 3willingsbruder gur Seite nicht mehr ein Jungling, fondern ein angebender Mann; aber mit ben Gefinnungen, Empfindungen, Soffnungen, Eraumen und Illufionen eines Menfchen in ben allererften Jahren bes Ueberganges bes Anaben gum Jung: ling. Und dies ift auch das tief Rubrende und Ergreifende tiefer Dichtung, wie Jean Paul's überhanpt, und eine ber Saupturfachen der electrischen Birtung feiner Poeffe und von beren Driginalitat, Die naturlich nirgends fo hervortreten fonnte, als in ben Flegeljahren, weil fie Da gerade mit Abficht Samptgegenftand ber Darftellung murde. Beil ber Dichter felbft fo gemefen, meil er biefe poetifche Rindlichkeit in bas fcharffebende, fich felbit beebachtende reife Mannesalter binubergetragen, mar er auch fo fehr im Stande, Die Geele in ihren Reimen und Bluthen vor Mugen ju legen. Bollfommen treu und ausführlich copirt ift bier bagegen bie Jobiber Rinderzeit. Man fann geradezu bas Rapitel, in welchem bie beiden Bruder in ben Dammerungeftunden die verschiedenen Scenen aus ihrer Rindheit heraufbeschworen, an bie eigentliche Gelbftbiographie bes Dichters anreihen, und biefer verweist in ber lettern fogar ausbrucklich auf fic, 3. B. auf bie gegebene Schilderung ber Beihnachtszeit. Mur bie fpeciellen Borfalle und Buge find übergangen, welche bereits fruber bem Bug, bem Guftav, bem Bictor, dem Quintus Kirlein u. U. zugewiesen maren. Treu copirt ferner find bie menigen Buge aus ber Leipziger Beit, welche in ben erwähnten Zwischenepochen bezeich: neten, in welchen, wie einzelne Blige, ernftpoetische Empfindungen, Buniche, Gehnfuchten erwachten und bie tiefe Nacht ber geiftigen, ber Bergens : und ber Beltent: bebrungen erhellten. Und wir muffen auch hier noch einmal gang befonders barauf aufmertfam machen: bag auch baburch ber Dichter bie Natur und bas Gein Walts, des das Kleinste wie das Größte gleich liebenden, weder über dieses noch über jenes scherzenden, in einem beständigen poetischen Erzeugungsprozes mit der Natur, der Menscheit und allen Ideen begriffen — daß er den beständig freudigen und frohen Dichter auch dadurch als sein eigentliches Grundwesen in Anspruch nimmt, daß er nur ihm sein Leben, seine Empfindungen und seine Plane zutheilt.

Denn in der eben besprochenen Begiehung erscheint Bult gang gesonders als jenes Accessorische, gwar als etwas mit ihm unaufloslich Berbundenes, aber boch als etwas in ber Perjonlichfeit außer ibm Befindliches. Er bat nicht bas leben, nicht bie Empfindung bes Dichters; er bat feine ihm vom Leben und vom Berftande aufgedrungenen Bedanken; er hat viel von feinem Gehirn, aber nichts von feinem Bergen; er hat bas, mas wir fruber als die Ropfftimme feiner Dhantafie bezeichneten. Er ift ein ftorender Beift, ber ihn immer begleitet, ber, wie er als Schatten bem Balt auf feiner Reife nachzieht, dem blonden blauaugigen Dichter mit muthwillig ichwarzen Mug' und ichwarzen Saar von hinten uber die Schulter in die Arbeitsbucher bineinblicht. Er ift jener Theil feines Ich's, ber, wenn Jenes findliche Unerfahrenheit zu groß ift, ichon zu fruh viel zu viel wußte. Symbolifch lagt er bem Bult bas auf Reifen bolen, was ber ju febr auf die Bucher angewiesene Dichter und burch bie anatomifchen Bergliederungen ber Sature ohne die Milderungen, welche bas Unfchauen lebenden Buftande und Perfonlichkeiten giebt, erfahren und erfernt. Er weiß daber nichts von Butte Innerem gu ergablen, er weiß ibn nicht in ber Ginfamteit gu belaufchen : er fennt nur feine Ginfalle und aus feinem Reifeleben nur eine und bie andere Unefdote. Er lagt ibn fogar bermagen fich fremd Dafteben, bag er ihm fleine Unredlichkeiten zuschreibt und bagegen in der Rolle Balts als etwas feinem innerften Befen Biderftebendes proteftirt. Er hat baber fur ibn feinen Bug, fein Er: eigniß aus feinen Erlebniffen. Balt hat gwar bie Rinberjahre mit ihm verlebt, aber in ber Geftalt und mit ben Bugen und mit bem Charafter von Jean Paul's wirklichem Bruber. Alles, mas Bult in jenen Erin: nerungsgefprachen recapitulirt, find außere Reliefs gu Balts Empfindungsichilderungen, und bis auf fein Davonlaufen in die Welt buchftablich mabre biographische Buge Christian Richters, beffen muthwillig tollem Sein Bean Paul feine muthwillig tollen Gebanten und Ginfalle für anpaffend halt.

In bieser Beziehung ist aber besonders in dem letten Theile ein sonderbarer Kampf und ein gegenseitiges Widersstreben bemerkbar. Während die Unahnlichkeiten zwischen Bult und Walt absichtlich immer starker herausgehoben werden sollen, fällt Bult bennoch immer mehr mit Walt zusammen. Dadurch ist psychologisch wiederum eben der Schluß bes Werks nothwendig da bedingt, wo der Dichter aufgehört hat. Beibe konnen bei einander als getrennte Personen nicht langer besiehen, und auf der andern Seite keiner ohne den andern. Denn so wie Walt nur durch Bult's Sulfe dem Pflücken der höchsten und schönsten Beiliebtmerden nahe gebracht wird: eben Lieben und dem Seliebtwerden nahe gebracht wird: eben

fo entfeffelt fich Bult's Sumor nur auch in ben Lebensfreisen, ju benen der bescheidene Balt fich ben Butritt verschafft, d. h. in ben beschrantt burgerlichen, Die ber Dichter felbst burchlebt. Bing tragt unwillfuhrlich fich nad) und nad ein geliebtes Bild aus Beiden gufammen. Indem fie namlich unter andern eine Beit lang die poetiichen Stredverfe fur Bult's Erzengiffe annimmt, und fie Daber fich immer in Berbindung mit ber bem Bult gugelegten schonen und gemanbten Bestalt gebacht bat: fo erbt offenbar Balt bei ber Auftlarung fpater in ber Phantafie des Mabchens bavon manches; mabrend er es burch feine bingutretende Weiche und Frommigfeit erflart. Dag bem fo fei, zeigt unwiderleglich, bag auf ber Dasferade fie fogleich in die Taufchung willig eingeht, und nachdem fie fo eben mit dem edigen, unbeholfnen, bloben Tanger erft verkehrt hat, bem gewandten, fraftigen, fuhnen und fturmenten, ber ihr in einigen Minuten bas Geftåndnig ihrer Liebe zu entreigen vermag, fur eine und Diefelbe Perfon halt. Dieg gehort überhaupt zu ben größten Meifterzugen unfers Dichters. Geinem poetischen Gefühl folgend, bat er barin auch uber bas abnliche Berhaltniß im Giebentas auf bas fconfte gefiegt. Babrend uns bort aus ben bereits auseinandergefetten Grunden es unmoalich ericbeint, daß eine Natalie einen Siebenfas romantisch zu lieben vermag, ba fie es auch einen Leib: geber nicht tonnen murde, und biefer ju viele Mehnlichkeit mit feinem Freunde bat: fo finden wir in den Flegels jahren wegen biefer Bermechstung und Bermifchung zweier in einer vollfommnen Berichmelgung gu einem eblen, ichonen und fraftigen Jugendwesen fich gestaltender, entgegengesetzter und fich ergangender Naturen Die Liebe Wina's zu Balt, gerade weil in diesem die, bas weib: liche Berg erobernde, ernfte Poefie ausschließlich wohnt, außerst naturlich und erflarbar. Mus biefer Unlage mare es dem Dichter ungemein leicht gewesen, in einem mun: berichonen, fich noch lange Beit bindurchfnupfenden Gemablte die bobe, romanifche Wina bis gur endlichen Beirathband gu bringen; aber bann hatte fich bas Gebeimniß tofen, die Erennung der beiden Bruder erfolgen muffen, - und wir waren bann immer auf bem Puncte ber Che Siebentafens mit Natalien, nur unter anderen Berhaltniffen. Es mare eben fo, als wenn Jean Paul eine glanzende Grafin geheirathet, und feine Jodiper Beibnachtsbirken und die Kinkengloben bes bortigen Goulmeifters in die mit Teppichen belegten Gale bes graflichen Palaftes feiner Gemablin mitgebracht batte. Dieg mar ber ichmergliche Punct feines Lebens, und er hatte bier fo wenig wie in der entworfnen Schilderung ber mißlungenen Che Nataliens mit Siebenkas biefe Lebens= munde fondiren mogen, Die er felbst in ber Schilberung von Balt's bemuthigen Gefubl ungenoffner feinerer Er= giehung, in ber Unbekanntschaft mit ben gesellschaftlichen und ritterlichen Geschicklichkeiten von ber einen Seite bei ber Geene am Zeich im vierten Bante, wehmuthig genug andeutet. Wina ift fur ihn eine Sternengestalt, von ber er mohl traumen, nach ber er fich febnen, die er aber nicht befiben barf, ba er fie wohl fur fich erweichen, nicht aber übermaltigen, fie nicht feiner Mannestraft unterordnen fann. Go wie benn auch ber Dichter felbft bobe und romantifche Beiber übermaltigte burch bie Ubmechfelung

in ibm von Bult'icher Strenge und Balt'icher Milbe: jedoch, wie wir faben, immer die Erfahrung machen mußte, baß fie uber furg ober lang gegen feine bauernbe Berrichaft fich emporten, offenbar wegen Mangel an Musbildung feiner außeren Mannhaftigfeit. Man batte fich fanm ihn 3. 23. mit bem Schwerte in ber Sand vorstellen tonnen. Wir fagten ichon, daß biefes auch allen übrigen feiner poetischen Junglinge abgehe, mahrenb Gothe etwa mit bem Camont, und Schiller mit bem Don Carl gufammenfallen. Rad Bult's Erblaffung aber, in die Belt bas Bert noch fortguführen hatte, gefest ber Dichter hatte bie Weltkenntniß gehabt und bie Belterlebniffe erfahren, welche bagu geborten, um einen mit biefer Ueberlegenheit über biefelben eingeführten Charafter in ihnen weiter zu verfolgen und vielfach handeln ju laffen, ein boppeltes Intereffe verfolgen und bie fo ichone Ginheit bes Bangen fibren ober gang aufheben muffen. Wenig mare bem abgeholfen worden, wenn auch Bult etwa aus ber Entfernung auf ben Bang ber Entwickelung von Balts Schichfalen batte einwirken, und durch Briefe in feiner Beife jum Borfchein kommen wollen. Somit mar benn ber Dichter, fei es nun in absichtlicher Unlage ober nicht, (und hierbei ift ber Um= ftand außerst wichtig, bag zwischen ber Ausarbeitung bes britten und vierten Banbes ein ganges Jahr, und wiederum zwei andere Berte zwischen innen liegen,) gu bem oben angegebenen Refultat abermals gefommen. Daß namlich bie beiden zu fruh getrennten Beftandtheile feines 3ch weber zu einem vollendeten Sarmonischen und gerundeten Gangen fich verschmelzen, noch, und wenn fie

auch auf bas confequenteffe und haarscharf von einander getrennt wurden, jede einzeln fur fich als etwas Banges und Großes fur fich felbstftanbig in ber Poefie besteben fonnten. Mur infofern wir ben Flegeljahren Die 3bec, bieg Berhaltnig poetifch zu erklaren und bargulegen, unterlegen, nur von biefem Standpuncte aus ericheinen fie als bas große Runftwerf mit einem vollfommen abge: rundeten vortrefflichen Schlug. Db ber Dichter fich eigentlich mit biefer Darlegung nicht bat begnugen, und auf biefer Bafis noch ein anberes Ganges, namtich fie über biefes Schisma obffegenbe Spaltung eines barmonischen Lebens ber harmonischen Poefie bat ausführen wollen, thut babei nichts gur Cache. Chen fo menig: ob er babei einen bis an bas Ende mit Bewuftfein an: gelegten Plan befolgt, ober ber Inspiration feines Genins gehorcht fei. Daß er mit ber Ibce ber Fortfebung und Bollendung ber Flegeljahre fich oft und lange ge: tragen, daß er fich auf bas ftartite banach gefehnt, baß er bas Berf überhaupt als unvollendet betrachtet und fich baruber betrubt: bas ift febr erklarlich. Denn bie Rlegeljahre als ber treuefte Abbrud feines innerften Seins, fallen mit feinem gangen Leben, mit ben Soffnungen, ber Gehnsucht, ber Trauer beffelben gufammen, und je nach ben verschiedenen Stimmungen und Unfichten uber ben Berth feines Bebens und feiner Poefie, beren Biberfpruche wir ichon mehrmals gebacht, mußten auch bie Unfichten, Soffnungen und Buniche von ber Moglichfeit ober Unmöglichkeit, feinen Balt zu einem poetisch mahren Biele zu fuhren, wechseln. Waren ubrigens biefe tiefen Grunde nicht gewesen, fo mare ber Unlage nach, wie

jeber, ber nur einigermaßen die Ergiebigkeit einer poetischen Erfindung ju beurtheilen weiß, einsehen muß, ber Roman an sich auf eine außerst interestante Weise fehr leicht zu beendigen gewesen. Aber was hatte einem Dichter, wie Jean Paul baran liegen tonnen?

Die große Mehnlichkeit ber von uns angegebnen Grundidee der Alegeljahre mit ber, ebenfalls von uns entwickelten, bes Siebenfas liegt febr flar vor Augen. Ein großer Unterschied unter berfelben wird bauptfachlich bedingt durch die Berichiedenheit der Epochen, in welchen fie Beide empfangen und geschrieben worben. Der Giebenfas in einer Beit, mo noch bes Dichters Leben und Poefie vollig bergan ging, und ber glangenofte Gipfel als noch wohlerreichbar vor bem Dichterange ichwebte, bamals glaubte er, fich nur momentanfrant von einer hindernden Krankheitsmaterie behaftet, die nur von einer fpateren Epoche feines Lebens, von ber ungludlichen Beit in Sof an, batirte, und er glaubte, fie nur burch bie Darftellung biefer Epoche felbft von fich abstreifen gu fonnen. Nach dem Titan bagegen mar er fich bewufit geworben, bag biefe Spaltung und Entzweiung ichon in ben erften Bluthenkeimen feines Lebens fich zu entwickeln begonnen habe. Er griff baber nicht nur tiefer mit ber trennenden Conde ein, fondern holte auch in ber Darftellung feiner felbft von den fruheften Beiten an aus. Und hierin lag benn auch hauptfachlich ber Grund, warum er von feiner fruberen Zaufdung nicht mehr irre geführt und confequent bie beiben Paralelllinien feines Lebens verfolgend, ju einer Bereinigung berfelben und einem barmonischen Schluß nicht fommen fonnte.

Nach allem biesen war es nun natürlich, daß Balt ber lette Ernfistrebende Junglingscharafter war, ben ber Dichter barzuftellen versuchte; so wie Bult der lette Bersuch, einen aktiven Humoristen im eigentlichen Sinne des Worts zu schieben. Denn auch an ihm hatte er ersahren, daß er als Hauptsigur eines Romanes mit einem vollsständig ablaufenden Leben darzustellen nicht vermöchte. Denn auch in allen früheren Romanen spielten die humoristischen Personen immer nur einzelne Fragmente eines Lebens ab, von denen man nie ersuhr, von wannen es kam, und nur einnal wo es endete. Und setze man sich auch in der Phantasie Bult, Leibgeber, Fenk, Gianozzo, Schoppe zu einem Wesen zusammen, wie es denn auch Fragmente einzelner derselben sind, es blieben immer noch eine Menge Fragen zu tosen sbrig.

Dei alle dem mussen wir aber ganz besonders das fest halten: daß Jean Paul am Schluß der Alegeljahre durchaus selbst weder wollte noch glaubte, daß die legten Werluche der Art gewesen waren. Bis dahin wurde die Idee zu dem legten Romane, dem Cometen, der und noch einmal auf die Flegeljahre zurückbringen wird und sich an dieselben anknupft, sie seistlicht und sich an deren Ausarbeitung machte, — bis dahin beinahe das ganze erste herabsteigende Decenium lang, suchte er sich selbst nit einer Ausson zu erheben, während er in seinen Produktionen die beiden oben angegebnen Parallellinien abwechselnd und getrennt, noch mehr spielend, versolgte.

Ueber die Meisterhaftigkeit und über die Plaftik der Darfiellung, sowohl in dem Berhaltnif der Gruppirung

und Abwechselung ber Scenen, als bes burchaus barmo: nifd und gleichartig gehaltenen Zones, ber Bermeibung des Ertravaganten und der Willführlichkeiten; ber abgerundeten, fliegenden, bei allem Bilberreichthum naturlichen Sprache, fprachen wir uns fcon aus. Gie hatte befonbers ihren Grund barin: bag ber Dichter, ber Wirklich: feit feines vergangenen Lebens meift folgend, berrichend über allem Darzustellenden, an Greigniffen, Scenerie wie Riguren, fand, und nirgend erft mubevoll und fich ju uber feinen Rreis Sinausliegenden anfpannend, Phantaffe und Erfindungsgabe in ju große Untoften ju fegen hatte. Daber jenes rubrende, und boch fo überlegene Lacheln, mit bem er auf bas Gange berabsiebet, und feines Stoffes volltommen Berr, ibn vor uns abwidelt, und Seelenruh genug behalt, um felbft ben Borten fogar eine Urt von poetischem Rhothmus in ihrer Stellung gu geben. Nirgends wird barum auch ein Charafter mit Worten beschrieben; mit einem Borte: es ift bie unta: belhaftefte, bie funftgemäßefte, ben iconften, fanfteften Eindrud gurudlaffende, von allen eigentlichen Romanen Jean Paul's.

Die Flegetjahre übrigens griffen so tief in bas wirkliche vergangene Leben bes Dichters ein, baß er auch
nach und nach mit seiner Gegenwart sich in bieselben
hineinlebte, während er bei ben frühern subjectiven Romanen, b. h. bei allen ben früheren Nomanen außer bem
Titan bas Datum ber Borgange einige Jahre vor ben
Ungenblick in welchem er sie beschrieb, zurückverlegte, erfahrt ber Leser aus ben Flegelsahren, die Geschichte der
Gegenwart des Dichters. Schon gerade um die Mitte

bes britten Banbes melbet er angeblich bem Stabtma: giftrat von Sastan unter feinen Umgug von Meiningen nach, Coburg, und bie Urfache feines fcbnellen abermaligen Bechsel feines Bohnorts maren hauptfachlich die Flegeljahre. Da er in benfelben feine Jugendzeit beschrieb, fo wurde bie Cehnfucht nach feinem Beimathlande auf bas ungestumfte mach. Schon ben 21 November 1801 melbet er an Dtto: er habe "eine antiquarische Reise vor burch alle Wiegenbreter feiner Borgeit;" mit feiner Frau burch Jodin, Sof, Schwarzenbach, Refau, Wonnfiedel, Sparned, Neuftadt und Bairenth. Auf Neuftadt (mo bie Bethoble feines Grofvaters) und Wonnfiedel freue fich lechgend fein Berg. - Er reifte auch wirklich nach Baireuth, und wohnte bei Emanuel; Aranklichkeit aber verbinderten die Ballfahrt. Die Gebufucht babin bemachtigte fich feiner jeboch in Berfolg feiner Urbeit immer mehr; die Ginfamkeit in Meiningen mard ihm immer brudender, und, trot ber rubrenden Bitten bes Bergogs, ber Unerbietungen einer freien Bohnung, freien Portos bes Baireuther Bieres und ber Unschaffung von allen Buchern, Die er gu lefen beabsichtigen follte, Unerbietungen, die ihm burch ben Prafibenten Beim gemacht murben, vertauschte er in bem angegebenen Jahre Meiningen mit Coburg. Es findet fich nirgends ein Grund angegeben, warum er gerade borthin ging, noch eine Person, die ihn borthin jog. Offenbar geschahe es nur barum, weil Coburg einen fleinen Sof, und bennoch Ginfamkeit hatte wie Meiningen, babei aber auf bem halben Bege nach Baireuth zu lag.

In Meiningen übrigens hatte er aus feinen Ber:

haltniffen zum Bergoge noch bie fur ihn fo wohlthatige und ihm fur fein ganges Folgeleben Benug bereitenbe Belegenheit gezogen, ber Wohlthater einiger vom Schidfal vernachläffigter Talente werden zu tonnen, nachdem er in feiner Jugend und in feinem reiferen Mannesalter fo lange vergebens fich umgethan. Ber allen ift bier ber fo Bielen lieb gewordene Ernft Wagner gu nennen, ber ohne ihn ganglich untergegangen fein murbe. Dicht nur erhielt Diefer Durch Jean Paul Aufmunterung und Ginführung in die literariiche Welt, fondern murde auch auf feine Bermendung Cabinetsfecretair bes Bergogs von Mei: ningen, in welcher Stellung er feine "Bilibald's Unfich: ten bes Lebens," "tie Reife aus ber Frembe in bie Beimath," in bem ichonen Liebenftein arbeiten konnte. Go wie benn auch Jean Paul an mehreren Orten Wagner's Schoner Idee im Betreff ber Bilbung einer beutschen Runftlerfchule, besonders in feiner "Borfchule gur Mefthe: tif," lebhaft bas Wort fprach. - Der zweite Schutling mar ber befannte Kanne, beffen baroches Conberlinas: wefen ihn zwar verhinderte, ihm eine gleiche Stellung. wie Ernft Bagnern ju verschaffen, ba Ranne es fur ge: nial hielt, im Reifekittel und Stod vor bem Bergog gu treten und fich fo als Pringenergieher zu empfehlen. Aber er unterftutte ihn mit Rath und Geld, ichrieb ihm eine Borrede gu beffen "erfte Urfunden ber Geschichte;" leider aber ließ er fich nicht warnen burch bie, felbft in jener Borrete angedeutete Uhnung, von ber Richtung, welche Ranne endlich nehmen werbe. Bahrend Bagner leiber ber Runft und ber Menschheit viel zu fruh entriffen wurde, balf Ranne fpater, hauptfachlich burch ben finftern Schmarmergeift feines Ueberchriftenthums und feines Miflicismus, bes Dichters einzigen Cohn tobten.

Nach Coburg aber brachte Jean Paul ein Bert, fast vollständig ausgearbeitet, mit, welches fpielend in ben Mebenftunden mabrend bes Schaffens an ben brei erften Banden cer Alegeljahre entstanden mar, und bas, fo bim: melweit es der Urt nach von dem ersteren Dichtwerf verichieben ift, Entftehung, Tenbeng und 3med fast burchaus mit ibm gemeinschaftlich bat, baber fast nothwendig mit ihm zugleich empfangen und gegeben werden mußte. Man fann es fast fich bie in ein besonderes Werf abgetrennten philosophischen Ertrablatter, Unhange ic. ber früheren Werke benten; es ift die Borfdule der Mefthetif, icheinbar ein objektives und fritisches miffenschaftliches Werk, boch aus Jean Paul's individueller Perfonlichkeit eben fo bervorgegangen und fie eben fo treu fchildernd, als, nur auf eine andere Beife, die Flegeljahre. Much dieß ift bis jest felbst von benen verfannt worden, die fich der allergenaueften Befanntichaft und Burbigung unferes Dichters pornamlich rubmten. Sonft murbe unter anderen Ludwig Died in einem ber Briefe von Solger fich nicht über die angeliiche "Naivitat" Jean Paul's gewundert haben, welche als Belege zu ben allgemeinen Untersuchungen über bas Befen ber verschiedenen Dichtungsarten feine Berte und feine Charaftere als Mufter und Belege ofters anführt. Aber wie Jean Paul die Flegeljahre geschwind um auf bichterische Beise bem psochologischen Rathfel feiner Doppelnaturen und feiner Poefie, ihr Berhaltniß und beren Mothwendigfeit in ihm bargulegen und gu erflaren: fo die Aefthetik auf eine andere Beife bas richtige

Berftandnig in dieselben zu eroffnen; indem er feine Berte nicht als bas Produkt reiner Billfubr und Extravagang, fondern als bas Ergebnif langer und bestimmter Reflerion und der Unwendung von ibm theils als allgemein gultig befundener und in sich mabrer Runftprincipien bervorgegangen barfteltte. Dieg begrundet ihren großen Werth, wie es ihre Mangel und ihre Schmachen erklart. Offen: bar fucht er in mancher Begiehung aus bem, mas fur ihn Nothbehelf gemefen, eine allgemein geltende Tugend ju machen; aber von der andern Geite gab bas Berf, ba feines ber Urt fo theils aus bem befondern Bedarf eines großen Benius entstanden, theils ju gleicher Beit mit aus derfelben Begeifterung, aus welcher feine großten Schop: fungen entsprungen, bervorgegangen, feines fo bas Refultat ber Begebniffe und Unschauungen eines gangen Dich: terlebens; endlich feines fo aus gemeinschaftlicher, gleich= magiger Berbindung von Theorie und Praris entstanden war, fo viel neue, tiefe und bas Beprage unumfiofifider Wahrheit an fich tragende afthetische Unschanungen. neue Definitionen, Claffificationen; benn es brachte nicht nur alle moglichen Abstractionen, welche fich faft alle von einem bisher noch nicht ba gewesenen poetischen Benius fur die Kunfttheorie ableiten ließen, und ber fich felbit vor feinem Scharssichtigen Unge zergliedert: fondern auch die von einer Menge bisber von der Kunfttheorie unbeachtet gelaffenen Reibe von alteren Schriftstellern, ober von unbeachtet gebliebenen Seiten alterer mannichfach besprochener, welche mit Jean Paul verwandt, besonders von ihm flubirt und benutt worben waren. Go vorzug: lich humoriftische, fomische Autoren aller Beiten und aller 238lfer. Aber auch jeder andere großere Genius mußte von neuen Seiten von ibm angeschauet und betrachtet werden, weil er vorzüglich barauf ausging fur feine Unfichten und feine Schopfungen fo viele Gemahremanner wie moglich aufzufinden. Gben fo neue und große Bereicherungen fchuf er ber Mefthetit burch feinen fo tief ausgebildeten Ginn des Rleinen und ber flaren Unterfuchung und icharfen Bewußtseins ber Wirkungen und Grunde beffelben. Wir meinen nicht bloß die Sprache im Allgemeinen, fondern bie Bedeutung und Stellung ber Borte, ber Partifeln, mit einem Borte: alle iene Beobach: tungen, Die mit folchen Gelbfithatigkeiten Jean Paul's, wie die oftermabnte Bilbung und Busammenftellung feines fogenannten Mitmorterbuches u. f. w. gufammenhingen. Dieß ift es, mas Jean Paul's Borfchule ber Mefthetif einen fo gang außerordentlichen Werth fur die Theorie ber Kunst überhaupt verleiht, zumal sie wirklich nur Fragmente enthalt, gar feinen Unfpruch barauf macht, ein vollftandiges Suften ju fenn, und baber Niemand irre fuh: ren fann. Unf ber andern Geite verfteht es fich jeboch von felbst, daß ihre Sauptbedeutsamfeit in ber subjektiven Begiehung gu bem Dichter befteht, fo wie benn biefer Umfand wiederum nothwendig bedingt, daß fie gwar bie Werke bes Dichters erlautert, aber, wie alle Runfticho: pfungen Jean Paul's, burch feine übrigen Werke erft bie vollständige Burdigung und Kenntniß erhalt. Much ift baraus, wie wir Jean Paul bis jest in Betracht feiner Celberanichauung fennen gelernt haben, febr naturlich, baß jene innere Schen, fich gang flar bie Berfehlung bes bochften und größten Bieles feiner Unftrengungen und beren Grunde zu gefteben, auch fehr bedeutend auf diefe Mefthetit einwirtte, und daß eine erschopfende Erklarung feiner Ratur und feiner Poefie nichts weniger als aus biefem Werke allein gewonnen werden fann, fondern im: mer nur auf bem Bergleich beffelben mit feinen ubrigen Berten, und mit ber Geschichte ber Entstehung berfelben und feines Lebens. Denn fo viel Renes und Bortrefflidies er über bas Wefen und bie Urten bes Sumors fogar 3. B. gefagt hat, fo hat er boch immer nicht in feiner Erklarung ben eigentlichften Punct getroffen. Er nannte ibn, allerdings gang richtig befinirend, bas umgefehrt Erhabene; vergaß aber zu entwickeln, wie ein großer Theil eben dagu fommen fonne, bas Erhabene umgutehren, nebft allem, woraus eine unendliche Folgereihe nicht von Gefeten, fondern von darafteriftifden Ericheinungen beffetben erflarend hervortritt. Wenn wir nicht irren, mar es zuerft Bolfgang Mengel in feiner beutschen Literatur, ber am nachsten ber eigentlichen Definition bes humors fam. Er nannte ihn bas Bewußtsein um bie irbifche Unvollfommenheit und feine afthetische Birfung bas Tragifomifche; er leitet ibn ber, aus bem fcmerglichen Gefühl, daß wir an ben Rrantheiten der Beit leiden. Er fchreibt ibn als eigenthumlich unfrer Beit gu, in ber nirgends etwas harmonisches, bauerndes, vollfommenes fei, und die Berriffenheit im Gangen fich in jedem Gingelnen wiederhole. Offenbar ift Sumor eine Rrantheit am Leben folbft; und daher auch feine Unomalie, baber bas Fragmentarifche aller feiner Schopfungen, baber bas Unvermogen am Schaffen barmonifch fraftiger und fconer Beftalten, baber die Urmuth an Erfindung, baber der Mangel an Mannichsaltigkeit und an Reichthum von Charakteren: baher bei weniger großen Genien die geringe Unzahl der Schöpfungen, oder bei reichen die immerwiederkehrende Achnlichkeit derfelben. Das charakterisit ohne
Ausandme alle eigentliche Humoriften. Und dies ist überall
so wahr, daß nie ein Humorist bekannt wurde, der nicht
innerlich oder außerlich die Schmerzen eines versehlten
oder zurückgetrückten Lebens, mit ein em Wort: "am
Widerforuch seiner Westimmung mit seinen Mitteln," litt.

Bir glauben, über bie Borfdule der Mefthetif un: ferem 3mede nach bas Sinlangliche biemit gefagt gu baben, nur wollen wir an zwei Stellen erinnern, die unter fo vielen anteren belegen, wie Jean Paul felbft fich in feiner Mefthetik vorzüglich vor Augen hatte. Die eine mag zeigen, wie er bie Regeln, bie er giebt, nur feiner eigenen Erfahrungeweife abstrahirt. Geite 61 bes 2. Bandes, mo er von ber Entstehung poetischer Charaftere fpricht, beißt es alfo: "Freilich ift Erfahrung und Menschenkennt: nif tem Dichter unschatbar; aber nur gur Farbengebung bes ichon erichaffenen und bezeichneten Charafters, welcher biefe Erfahrungen fich aneignet und einverleibt, burch fie aber fo wenig entfieht, als ein Menich burch Gffen. Das Gotterbild, Die Minerva, fpringt nicht in ben Ropf bes Dichters, fondern aus beffen Ropfe fcon belebt und bemaffnet. Aber fur' biefe Lebendige fuche er in ber Erfahrung nach Localfarben, die ihr paffen. Sat er einmal 3. B. eine Liane, wie ber uns befannte Berfaffer, aus fich geschepft, fo ichaue er, wie biefer überall in ber gemeinen Erfahrung nach Loden, Bliden, Borten umber, welche ihr aufleben." Bir erinnern bier ben Lefer an alles bas, mas wir bei'm Titan über die Entstehung Jean Paul'icher Charaktere ausstührlich bemerkten. — Eine noch merkwürbigere, ganz besonders mit den Flegeljahren in Verbindung stehende Stelle finden wir Seite 64. "Die bestimmtesten, besten Charaktere eines Dichters sind daher zwei alte langgepflegte, mit seinem Ich geborene Ideale, die beiden idealen Pole seiner wollenden Natur, die verrtiefte und die erhadene Seite seiner Menschhieft" ic. — So erhebt er sich im 1. Band pag. 182 und 183 ganz besonders gegen den Wahn der Unbehüsslichkeit und Bewußtlosigkeit des Humors, welchen man ihm besonders zugeschrieben, und zu denen man die abentheuerlichen, später zu erwähnenden, von sehr gescheuden Leuten geglaubten, Mahrchen ersonnen hatte z. z.

Das Schicffal bereitete übrigens ber Borichule ber Mefthetif einen unendlich erhabenen und ruhrenden Schluß durch den ploglich erfolgten Tod Johann Gottfried v. Berber's, ber wenige Monate nach Jean Paul's Gingug in Coburg erfolgte. Daß berjenige, beffen Biel, nach welchen auch fein poetisches Streben ging, er als bas Endziel ber Poefie überhaupt am Schluß bes Berfes binftellen wollte, in bem Angenblide binuberging, bewegte ben Dichter fo unendlich: bag bas gange Schluficavitel nur ein Pomegyrifus Berber's ward; ein Pomegyrifus, ber feines Gleichen in feiner Sprache je gehabt haben burfte. In ibm gebe tiefftes Gefubl mit darafteriffifcher Malerei in poetischer Bilderfulle, und bennoch Ginfach= heit ber Sprache, auf die bewundernswerthefte Beife Sand in Sand; weshalb benn biefer, ben Gestorbenen wie ben ihm Rachrufenden gleich ehrender und gleich mahr bezeich= nender Erguß ben hinterbliebenen Berber's ein gleich heiliges Bermächtniß geblieben ift, beffen zu allen Zeiten von ihnen gebacht wird, wenn von einem der beiden Männer bie Rede ift.

Bielleicht hatte fich aber Jean Paul in Betreff feines Aufenthaltortes mehr in feinen Erwartungen getäuscht, als über Coburg. Der Entschluß, borthin ju gieben, fich bestimment nach ber Berlebnig eines Besuchtages bafelbft, scheint fo übereilt gefaßt worden gu fein, bag ber Dichter fich gar nicht naber über bie bortigen Berhaltniffe unterrichtet gehabt ju haben icheint. Gein Leben bort ift vollfommen ein weißes Blatt in feiner Biographie, und bei ber Maffe von Briefen und Papieren, Die aus jedem andern Abichnitte feines Lebens vorhanden find, - aus ber fpateren Meugerung: ferner "bag ihn nur bie Beitungenachrichten von Beit ju Beit an Coburg erinnerten, mahrend er nach allen Gegenden, Die er je verlaffen, einen tebendigen und freundschaftlichen Berkehr unterhielt," lagt es fich folgern, daß Richter mit Billen bie unangenehmen Erinnerungen an Diefen Ort habe verwischen wollen, und biefe fcheinen nicht blog in ber Lecre an Erleb: niffen und Menschen bestanden, sondern er icheint ein po: fitiv Reindliches bort erfahren ju haben. Wir haben baruber gwei Undeutungen, die eine im 7. Sefte ber "Bahrheit aus Jean Paul's Leben," wo gemeldet wird: baß ber Dichter in bie unangenehmen Reibungen gwischen ben beiben Minifterfamilien Rretichmann und Wangenheim, (bes fpateren megen feiner Freifinnigfeit berühmten Bunbestagsgefandten,) infofern verwickelt worden mare, als er, von Beiden freundschaftlich behandelt, mitten inne geftan-

ben habe. Dann ermahnt Jean Paul felbft in einem Briefe an ben Bergog Memil von Gotha: wie fehr Unrecht ihm ber Bergog von Meiningen gethan habe, ihn fur ben Berfaffer eines faben Spafes über bemfelben in bem Coburger Bochenblatte einen Augenblick gehalten gu haben. Auffallend ift ohnehin, daß von einem Berhaltniß des Dichters zu dem Coburger Sofe nie und nirgenbs auch nur mit einer Gnibe Ermabnung gefchieht. -Co entiblog fich benn Richter, nach faum einjahrigem Mufenthalt bafelbft, eine Stadt wiederum gu verlaffen, in ber ihm nichts Schones wiederfahren mar, als die Geburt eines Cohnes. Er entichloß fich nunmehr feinen Gig fur die gange übrige Lebenszeit in jenem Baireuth am fublichen Rante bes Richtelgebirges aufzuschlagen, bas fo lange bas Mekka feines Lebens gewesen, wohin er von ber Begeisterung bes Dichtens wie in Mugenbliden abn= bnnagreicher Lebenshoffnungen fein vor ben Ultaren ber Matur betendes Untlig gewandt. Er fehrte fo nach nur fiebenjahriger Abmefenheit ju jenem Sichtelgebirge wieber bin, bas mit feinem Rabamagnet ihm bie Banderung in die Ferne nur in einem, nach Berlauf berfelben an bem Musgangspuncte fich wieder ichliegenden, Birtel gefattet. -

Ehe wir jedoch ben Dichter bahin begleiten, muffen wir noch bes Berhaltniffes gebenken, das die gange in biefem Abschnitte behandelte Epoche aus feinem Leben hell durchglangt! — wir meinen blos das Berhaltniß bes Dichters zu dem nachherigen Herzog Aemil von Gotha, bamals noch Erdpring, bekanntlich einem ber genialsten Fursten überhaupt, und bem wisigsten seiner Zeit, von

Jean Paul's Befen tief entgundet, bichtete er felbft, wenn auch in etwas gefchraubter und baroder Manier, jedoch mit einer glubenden und überftromenden, ben Benius ber Liebe in regenbogenfarbigen Mahrchen verherrlichenden Phantafie; - ein Furft, der fich vielleicht zu fehr gegen bie gewohnlichen Befite ber Conveniens mit außerorbentlicher Rubnheit über feinen Stand hinmegfeste, unter Jean Paul als einem Seberen fich namentlich unterordnete, und mit ihm die Thorheiten und Pedanterien feines eigenen Bofes verlachte und verspottete. Diefes Berhaltnig, und besonders ber in feinen Mugen bedeutend erscheinende Werth ber Produktionen feines furftlichen Freundes bewog unferen Dichter ju bem Entichluß, bemfelben feine Borichule ber Mefthetit gugueignen, ben ihm am trefflichsten erscheinende Theil derfelben, ben uber Phantafie, Sumor und Dit "bem wibigften Furften," wie vorher bas in feiner Meinung poetisch schonfte Bert, ben Titan, "ber ichon: ften Furftin."

## Arhtzehnteg Gapitel.

Die erste Epoche in Baireuth mahrend bes Drucks ber frangosischen Herrschaft von 1805 bis Ende 1811.

Werke: Freiheitsbudtein; — Lebana; — Attila Schmätzle; — Friebenspredigt; — Fastenpredigt; — Dammerungen für Deutschland; — Museum; — tiene scherzhaste Schriften; — Ragenbers ger's Badereise; — Fiebel's Leben; — Recensionen und Borreden.

Es war am 14. August 1804, bag unfer Dichter in Baireuth anlangte, und mit Otto, der schon funf Jahre vorher borthin gezogen, und mit Emanuel, der stels bort geblieben, vereinigt, sich, gleichsam wie nach einer Ruckfehr in das Baterhaus, sehr bald in jene Bequemlichkeit und Behaglichkeit einrichtete, in der wir ihn bis an sein Lebensende erblicken, und wie wir ihn später den Lesern umständlich vorsühren werden.

So fehr Tean Paul burch bie gegen seine fruheren Aufenthaltsorte seit feiner Entfernung aus hof große Abgelegenheit Baireuths von bem Weltverkehr, und befonders durch herber's Tod von aller naheren Berbindung mit ber literarischen Republik abgeschnitten war: fo wurde er boch wenige Wochen nach seiner Ankunft basselbst auf eine ganz eigenthumliche Weise auf ben öffentslichen Kampfplat hinausgezogen, auf ein polemisches Terzain, auf welchem er fruher noch niemals gestanden, auf

bas publizistische. Er sollte unmittelbar fich erheben gegen Staatsinstitution, was von selbst eine directe allgemeinpolitische Thatigkeit nach sich zog. Der Zusall, ber ihn
zuerst borthin riß, gab einem mehrjährigen Abschnitt seines
Lebens einen ganz eigenthumlichen Charakter, in welchem
sich zugleich ber damalige politische, geistige und moralische Zustand bes ganzen beutschen Laterlandes auf bas
treuste zurückspiegelte.

Er hatte die am Schluffe bes vorigen Rapitels befprochene Dedication feiner Mefthetif an ben Bergog von Gotha nach Jena geschickt, mo Perthes in Samburg bas Werk bruden ließ. Der ungewöhnliche Ton, in welchem fie abgefaßt war, und namentlich ber Umftand, baß fie aus zwei Bufchriften an den Bergog bestand, von welder die erfte fo gefchrieben mar, als murde ber Bergog in einer bereits gebruckten Bufchrift erft gebeten, feine Bewilligung ju ber erft wirflich ju unternehmenden Dedication ju geben; bas barin enthaltene Lob ber bis bieher noch unbefannt gebliebenen poetischen Productionen des Bergogs, alles dies erfchien bem Decan ter philosophischen Facultat in Jena, Dr. Boigt, indiscret, baß er ohne weiteres bas Imprimatur verfagte. 213 bierauf aber Jean Paul bie Beweife von ber Buftimmung bes Bergogs einfandte, marb bas Erstaunen ber Jenenfer noch großer; die gange philosophische Fakultat bestätigte bas Berbot bes Drudes. Da ber Bergog von Gotha einer ber Landesherren ber Universitat Jena mar, fo hat: ten offenbar die bortigen Professoren biefen Schritt auf ihre Gefahr bin nicht magen fonnen; es ift nur ju mahr-Scheinlich, daß die Inftructionen bagu von ben anbern

Bofen, und namentlich von Beimar aus, wo Gothe Minister, gegeben worden maren. - Reine Thatfache mahlt wohl fo fehr bie Erbarmlichkeit im Damaligen Rordbeutschland, und nichts erflart wohl fo fehr, wie verbient bie Strafe burch ben zwei Sahre banach erfolgenben Unfall bei Jena gemefen! Aber bie Berren vergafen bei ihrem Berbote, baß fie es mit einem unerschrodenen Dichter und mit einem genialen gurften gu thun batten. Erfferer ward auf bas tieffte emport über biefe Fede Bevormundung feiner und feines furfiliden Freunbes. Bum erften Dal an fich felbft bie Despotie ber Cenfur erfahrend, und vor ben Berwuftungen erschreckend, welche fie im Reiche bes Beiftes ausüben muffe, ba fie weniger hervorragende Manner, wenn fie ihn und ben Bergog nicht verschonte, noch bei weitem mehr erdrucken muffe: befchloß er, einen allgemeinen Ungriff auf biefes unmoralifde, unvernünftige und burch Richts zu recht= fertigende Inftitut, als gegen bas gefährlichfte Werkzeug ber Eprannei. Ja er fam beshalb bei bem Bergog mit ber Bitte ein, ihm ben Abdrud ber obigen Dedication in feiner Schrift gegen die Cenfur gu erlauben. Der Bergog unterftutte biefe Ibee um fo bereitwilliger, als er fich nicht anders als verlett burch jenes Benehmen in Jena fubten mußte; ja er ging in die Bitte Nichter's: "einmal bas furftliche Beifpiel ber Freifinnigkeit gu geben,"- weiter ein, als jener nur es hatte hoffen fon: nen. Denn er erlaubte ibm den Abdruck aller bei biefer Gelegenheit zwischen ihnen gewechselten Briefe, um Jean Paul burch bie Befanntmachung Diefes fo feltenen Berhaltniffes auf bas empfindlichfte an ben Jenenfern gu rachen. Ja ber herzog weigerte sich sogar, auf Richter's eigene Borstellung bie zu berben und selbst cynischen Ausdrude in seinen Briefen auch nur im geringsten zu mildern. In drei Wochen arbeitete Richter mit eben berfelben Luft, wie einst den Clavis Tichtiana, mit berselben Manier, welche die klarsten logischen Folgerungen und ben beißendsten Spott vereinigte, die Streitschrift gegen die Gensur aus, und ließ bas Ganze, bas er mit vollsommenstem Necht "ein Freiheitsbuchlein" nannte, — weil barin ein Dichter und ein Fürst in Gemeinschaft für Gebankenfreiheit stritten, — in Ersurt, unter bem Schuse bes eblen Dalberg, bamaligen Coadjutor von Mainz, brucken.

Man fann fich benfen, welchen Ginbrud eine Schrift ber Urt damals in Deutschland machen mußte, und wie unter andern jene Meußerung bes Bergogs mit Erftaunen von Mund ju Mund getragen murbe: "ber Dichter moge nach Gotha tommen, um ba ju verpiffen, mas er in Liebenftein getrunten, babei aber bie Pericken feiner Mis nifter verschonen" u. bergl. m. - Und nur die fast gleichs zeitig bamit in Deutschland immer mehr hervorbrechenben politischen Sturme, ber mit Unfang bes Jahres 1805 von Napoleon geführte Krieg gegen Defferreich, Die gebrobete Untheilnahme Preugens zc. fonnten allein ein Ereigniß fo bald von ber Nation vergeffen machen, bas in ruhigeren Beiten in ber geiftigen Gefchichte bes Bolfes als ein Epoche machendes bageftanden haben murte. Much bierin zeigte fich wiederum bas widrige Schicffal Jean Paul's, bas ihm bie Unerfennung, ben Bohn und ben Dant bes Boltes fur jene muthigen Beftrebungen ver-V. Theil. 4

fummerte, die außer ibm auch nicht Giner unserer groferen Dichter bis auf die allerneuesten Zeiten gewagt. Dagegen aber blieben ibm die außeren Nachtheile, welche nach ber andern Seite bin bieselben nach sich zu ziehen pflegen, nicht vorenthalten.

Mit dem Jahre 1805 namlich murben befanntlich bie Berhaltniffe bes gangen beutichen Bertehrs, und befonders auch des Buchhandels, trube umwolft. Sean Paul batte gwar burch die Flegeliabre jenen Berleger ge: wonnen, ber den Ruhm mit fich in's Grab nahm, ben bedeutenoften Beiftern des Bolfs einen wirklichen Lohn für ihre Arbeiten, ibnen und ihren Kamilien ein forgenfreieres Leben verschafft zu haben, und einer ber forglich: ften Pfleger unferer Literatur gewefen gu fenn, Cotta .. Derfelbe hatte ihm fur ben außerft weitlauftig gebruckten Bogen ber Alegeliahre fieben Louisd'or gegahlt, gewiß alfo bas Doppelte von bem, mas Jean Paul in ben glangenoften Beiten bes Titan von Mabborf erhalten batte. Bon ber einen Seite aber begann berfelbe fehr bald uber bie Abneigung bes Publicums, in ben unrubigen Beiten großere Berte gu faufen, Rlage gu fuhren; und bon ber andern fuhlte ber Dichter: bag die, burch fo viele, in furger Beit gezeugte, große Schopfungen gefchmachten Rrafte feiner Phantafie langere Beit gur Geftaltung berfelben brauchten. Bu bem war im November 1804 ibm in Bairenth ein brittes Rind geboren worben. mit Beforgnig voraus, daß er in einer Beit, mo er gang besonders die Concentrirung feiner Rrafte nothig hatte, fich in ben fleinen Arbeiten, Die man fur Beitfchriften, Zaschenbucher und andere periodische Schriften gegen unverhaltnifinafig bobe Sonorargebote von allen Seiten von ibm verlangte, werde mehr zerfplittern muffen. Es mehr. ten fich ohnehin die theueren funftlichen Bulfsmittel, mit benen er die in seiner Buruckgezogenheit ihm abgebenben außeren Unregungen burch Runft, Menfchen und Ber: febr, zu erfeben gezwungen mar. Alles bies ließ ibm um biefe Beit lebhafter als je eine anderweite Unterftubung und einigermaßen geficherte Stellung wunschen. Matur: lich mandte fich fein Blid auf ben Ronig von Preugen, ber ihm funf Jahre vorher ein Canonicat versprochen. Comit versuchte er jum erften Male, ohnebin bei Gelegenheit einer Furbitte fur Berder's Sinterlaffene, burch ben Erbpringen Georg von Medlenburg, ben Bruber ber Ronigin Louise, im Januar 1805 ben Ronig an fein Berfprechen zu erinnern. Unterdeß mar aber bas Freibeitbuchlein erschienen, und Jean Paul mußte mit Erftaunen burch ben Erbpringen erfahren: "baß Ge. Dajeffat bes gegebenen Verfprechens fich nicht bestimmt zu erinnern miffe." - Aufgefordert, bie bieferhalb erhaltene schriftliche Bufage einzusenben, that biefes ber Dichter, aber ebenfalls ohne Erfolg. Bie fehr Jean Paul, trop Diefer Bittversuche, feine Burde ju behaupten wußte, zeigt folgende Stelle aus bem Briefe an feinen Schwiegervater Maier, ber als Mittelsperfon babei thatig mar. "Meine Bitte," farieb er, "wirke, wie fie wolle, ich bin boch unabhangig von ihrer Erfullung; und am Ende ift's auch feine Unehre, von Robebue und Lafontaine fich unterschieden zu miffen burch Reins!" - 213 barum im Juni 1805 der Ronig, Die Ronigin Louise nebst der Gurftin von Colm's und ber Groffurftin Conftantin bas

Rurftenthum Baireuth befuchten, fuchte Jean Paul mie berum biefe Gelegenheit zu benuten, feine Bitte verfonlich angubringen. Denn er hatte bavon feinen Begriff, baß ein Furft, von bem er Gutes borte, nicht auch ein Freiheit und Unabhangigfeit bes menschlichen Beiftes hoch: achtender fenn muffe. Befanntlich hatte man bem to: niglichen Paare auf der Luchsburg bei Bonnfiedel, welche von biefem Augenblicke ben Namen ber Louisenburg erbielt, einen festlichen Empfang bereitet, und Jean Paul fugte fich gern ben Mufforderungen Sarbenbergs, bes nachherigen Staatsfanglers, und Schudmanns, bes nach: maligen Miniffers, welche Beibe zu ber Beit ber Regierung ber Furftenthumer Unfpach und Baireuth vorftan: ben, an ber Beranftaltung ber Festlichkeiten Theil gu neh: men. Er fugte bem von Barbenberg verabfagten Reft: fpiele zwei Gefangchore, ber Dryaden und Najaden, in freien ungereimten Berfen bingu, welche er fpater, nebft Beschreibung ber Festlichkeit, unter bem Titel: "meine erften Berfe," mittheilte. Drauf begab er fich felbft nach Monnfiedel in bas Saus bes jest bort als Superintenbenten angestellten Pfarrers Bogel. Er marb bem Ro: nige wie ber Ronigin vorgestellt, trug jedoch am Ende als Trucht feiner Bemuhungen nichts weiter bavon, als eine Wiederholung bes Berfprechens, und, mas ihm bei weitem mehr werth war, Die Erinnerung an einige poes tifche am Orte feiner Biege verlebte Zage, in welchen er Die Berge feiner Rindheit von Blumengewinden und Radelglang verflart gefeben batte.

213 Diefer Berfuch wiederum auf Diefe Beife miglungen mar, ber vierte Band der Flegeljahre, beffen voll-

ftanbige Ausarbeitung fich bis in Diefe Beit binein gegogen hatte, endlich abgeschickt worden: mandte ber Dichter fich naturlich zu einer zweiten Arbeit, beren Materialien, in reichticher Rulle fo nebenbei ben Studien und ber Musarbeitung der großeren poetifchen Schopfungen entftanden, eben fo , wie gur Borfchule ber Mefthetit, gerftreut vorlagen, und nur eben fo geordnet, gufammengestellt und mit einander verbunden ju werden brauchten. Raft noch fruber, ebe er über die Composition, Bildung, und über bie Gefete poetifcher Schopfungen nachgebacht, mar bie Erziehung zu Menfchen fortwahrend Gegenftand feines Nachbenkens und feiner Untersuchungen gemefen, mie er benn auch erft gehrer und Ergieher war, und bann erft Dichter murbe. Spater faben wir ja, wie Unterricht und Dichtung, Erziehung und Phantafie, die Bildung von Charafteren fur Die Wirflichfeit wie fur Die Dichtung, bei ihm einzogen, fein Erziehungespftem in feine Werke, und fein Poetisches in feine Erziehichute überging. Die Lewana, welche Richter vom Juli 1805 bis zu Unfang bes Octobers 1806 raich ausarbeitete, mar baber nicht nur ein durchaus nothwendiges Seitenftud gur Borichule ber Aefthetit, verhalt fich nicht nur eben fo gu ben Berfen und der Verionlichkeit bes Dichters, wie diefe, fonbern hilft fogar auch bie Mefthetit erlautern; wie benn beide Berte fich auch an manchen Stellen geradezu auf einander verweifen. Infofern ift aber, gur Erlauterung und Berftandnig bes Dichters und feiner großeren poe: tischen Werke Die Lewana noch weit wichtiger wie Die Mefthetif, als die lettere nur die Form berfelben und die Entstehung, fo wie bie angewandten Mittel erlautert, die

Lewana aber die ethische Tendeng und die Charaftere felbit. Und fo wie wir bei Belegenheit ber unfichtbaren Loge Die gange Ibeenreihe bes Dichters, welche er von ba an bis zum Titan unablaffig verfolgte, burch ausgezogene Stellen aus ber Lewang erlauterten: fo ließ Jean Daul wiederum gange Stellen aus ber unfichtbaren Loge, in welcher eben feine Ideen weniger fymbolifch durch Sand: lung und Charaftere, als in unvergrbeiteter foftemartiger Bestalt balagen, wortlich in ber Lewana wieder abbrus Flegeljahre, Mefthetit und Lemana bilben fo gemif: fermagen eine zusammengeborenbe Trilogie, bie, wenn auch jedes als Runftwerk fur fich bestehend, auf indis recte Beife bas Rathfelhafte in Jean Paul und in feinen poetischen Schopfungen bichterisch, philosophisch und pinchologisch zu erlautern ftreben. Go wie aber die Riegeliahre naturlich auch als bichterisches Runftwerf in fich felbft 3med genug find, um ihre allgemeine Geltung und ihren Werth auch ohne jene befonderen Begiehungen gu behaupten: fo hat, wie die Mefthetit, einen allgemeinen und afthetischen, fo bie Levana einen allgemein menfchli: den und fosmopolitifden 3med und Werth. Wiewohl man auch im MIgemeinen ben Ginwand gegen fie mas chen fann, bag, fo wie Jean Paul in feinen poetischen Charafteren zu fehr ben beschaulichen Dichter, als ben handelnden Selben combinirt, fo auch die Lewana, willführlich zu Dichtern und Schriftstellern, wenigstens ju geiftreichen Menfchen, auf jeben Kall wenigstens in ben, die intellectuelle Bilbung betreffenden, Theilen beranzugieben ftrebt: fo ift boch auf ber andern Geite nirgends mehr in die allgemein menschliche Ratur bis in

ihre erften Reime bineingeleuchtet, jo viel verborgene und garte Saiten ber Rinderfeele aufgebedt, und ber Sammer zu ihrer richtigen Stimmung fo viele gegeben mor: ben. - Mirgends ift fo ber gange Menfch in feinem außeren und inneren Sein und in feinem Berhaltnig und feiner Bechfelmirfung gur Augenwelt umfaßt, und fein Lehrer ber Menfchheit hat mit folder heiligen Uchtung vor der Burde ber Rinderfeele fo wie vor einer jeden Individualitat ju erfullen, und bas driftliche: "laffet bie Rindlein ju uns tommen, benn ihrer ift bas Simmelreich," fo zu commentiren gewußt. - Bas ihm bei ber Abfaffung feiner Mefthetik Sinderniffe in den Beg legte, Die Berborgenheit und Ginfamfeit feines Lebens, fam ihm fur die Levana gang befonders ju ftatten. Denn es mochte wohl noch nie ein fo gewaltiger, scharf in die Menschenbruft blidender Genius fo unausgefest und un: geftort von der Augenwelt einzelne menschliche Wefen unter bas Mifrostop feines Muges gebracht haben! Und gerade eben bas, mas alle feine poetifchen Schopfungen auszeichnet: Die flare Renntnig Des weiblichen Bergens bis in die allerfeinsten und verborgenften Buge, - gerade Diefe Renntnig, welche ber Levana ben, ihr einzig geborenden, Vorzug umfaffender Regeln fur weibliche Er: giebung giebt: Das war nur in jener Bofer Ginfamfeit zu erwerben. Die Levana ward fo nicht bloß fur Meltern ein ichatbares Erziehungsbuch, fondern fie mart gu: gleich fur Jedermann eine empirifche Pfnchologie, in ber jede Seite neu überaschende, und, weil unmittelbar aus bem Leben gefcopft, außerft verftanbliche und burch nabeliegende Beispiele erlauterte Entbedungen brachte, Da Jean Paul zu gleicher Zeit sich bestrebte, so viel es ihm möglich war, sich ber einsachsten Sprachweise zu ber fleißigen: so barf man sich über bas ungemeine Glud, bas bieses Buch machte, nicht verwundern. Wie tief selbst Gothe bavon ergriffen worden war, bewies bem Dichter spater die ihm von Anebel mitgetheilte Stelle eines Briefes, welchen Gothe an diesen Freund geschrieben, beren von Jean Paul sorgfältig verwahrte Abschrift ber Versaffer unter bessen Papieren fand.

Die Theilnahme war so allgemein, daß die gange erste Auslage während des unglücklichen Kriegsjahres 1807 sich vergriff, und außerdem dennoch, unter dem Vorwand: daß die Kriegszeiten es nicht erlaubten, der Druck der zweiten Auslage zwar verschoben wurde, dieselbe aber im I. 1811 einem andern Verleger gegeben werden mußte, weil auf dem ersteren der starke Verdacht haftete, ohne Wissen des Dichters einen Nachdruck veranstaltet zu haben. Da ferner Jean Paul bei seinen tiesen Untersuchungen die philosophisch technischen Ausdrücke nicht vermieden, auch manche fremdartige der von ihm so sehr gesuchten Präcision des Ausdrucks halber beibehalten waren: so erschien sogar ein besonderes, Lericon für Frauen" dazu.

<sup>\*) &</sup>quot;Gar sehr erfreut mich ein Auffas von Jean Paul Rr. 45 und 46 bes Mergenblattes, ausgezogen aus einer neuen Ausgabe ber Levana. Eine ungtaubliche Arife ist daran zu bewundern. Hier erscheinen seine tühnsten Tugenden ehne die mindeste Ausartung: große richtige Umsicht, sasticher Gang des Vortrags, Reichthum von Gleichnissen und Anspielungen, natürlich fließend, ungesucht, tressend und gehörig, und das Alles in dem gemitchichsten Elemente. Ich wüßte nicht Gutes genug von diesen wenigen Blättern zu sagen, und erwarte die Levana mit Betangen."

Richt gang zwei Beden nach ber Bollenbung ber Levana erfolgte Die Schlacht bei Jena. Die letten Soffnungen der Freunde des Deutschthums, die fich auf Preuffen geftubt, beffen morfchen und verfaulten Grund Die: mand in diefem Daafe geahnet, fingen an gufammengu: finten, und es begann jene merfwurdige Beit in Deutsch: land, mo ber großte Theil bes Bolfs mit einer fdmer gu befdreibenden Niedergefchlagenheit und gang ju Boben gedruckt burch bie unendliche leberlegenheit von Napoleons blibendem Genius, fich felbft, ibr Gigenthum, ihre Bebanten, Die Nationalebre, Die Nationalfelbfiftanbigfeit fur immer verloren glaubte! - Die Allgewalt, mit welcher biefer große Beift in biefem Augenblick fast über gang Europa fcmebte, hatte unfer Bolt fo gang und gar in fich abforbirt, bag es an eine Bufunft und an eine mog. liche Beranderung berfelben faft faum bachte, bag bas glangende Befen des Sahrhunderts Aller Blide erftaunenswerth feffelnd auf fich bingauberte, bag man Diemand anders erblicte in der Gegenwart, der Bergangen: heit und Bukunft, als ihn, ben Berricher, und feine Berr: schaft. Man hielt biefelbe fur fortbauernd, man glaubte fich unrettbar ihm verfallen: Die unglaublichfte und thorichfte Ungft fich aller bemachtigte. Die Rleinmuthigfeit mar fo groß, bas Gelbftvertrauen fo gefdmunden, Die toftlichen Lehren ber Geschichte fo vergeffen: bag, nachdem Die Frangofen faum ein Jahr über Deutschland bin fich verbreitet, die Beforgniß Eingang fant, die beutsche Sprache und Literatur werbe in furgem vernichtet, und bald nichts mehr, als frangofifch gefprochen und gelefen werben. Go vollkommen entnervt batte ber fleinftabtifche und philifter: hafte Despotismus, bas geheime und beureaukratische Regieren, ben politischen Berstand bes ganzen Bolks, und folche Folgen trug jene knechtische Furcht vor einer Leußerung über öffentliche Angelegenheiten, die lange Zeit daburch verbreitet worden war, daß man ein scharses Bort über einen untergeordneten Beamten in den Augen bes Bolkes selbst wie eines der größten Verbrechen erscheinen zu lassen vermocht hatte! Selbst die ersten Manner des Bolks theilten diese Besogniß, und fur den Augenblick waren selbst die Gedanken und die Hande der hochherzigssten Geister gelähmt.

Und boch verhielt es fich auch hierin fo gang anders mit Jean Paul! Satte er jemals, und bies mar immer ber Fall gemefen, an bem politischen Entwidelungsgange ber Menschheit Theil genommen, fo mar es feit ben reißen: ben Fortschritten Napoleons geschehen. Uber gerade, mas feinen beurtheilenden Blid uber einzelne Greigniffe und über einzelne Manner auch in politischer Sinficht manch: mal irre fuhrte, jener einsame Standpunct unter feinen Buchern von welchem aus er bie Belt von fern ichauete: gerade dies bewahrte ihm bier bas Bermogen, die Befchichte vor Mugen fich zu erhalten und ben bellen, bas große Bange übersehenden Blid. Go wie er barum nie: mals in ben größten Schredenszeiten ber frangofischen Revolution feine Bewunderung fur Diefelbe an fich aufgegeben, eben fo menig fonnte ibm bas politifche Unglud, welches Napoleon junachft über Deutschland brachte, vermogen, in jenen Schred und jene Beforgniffe, fo wie überhaupt in bas Berdammungsurtheil beffelben von Geiten ber bedeutenoffen Manner bes Bolks mit einzuftima

men. Die Auflofung bes beutschen Reichs, ber Wechfel ber Berricher', und befonders bie Stiftung bes Rhein: bundes fonnten ibm, vom allgemeinen europaifchen Befichtspuncte aus betrachtet, burchaus nicht als ein fchredliches Uebel ericbeinen. Beftandig bie gange Menfchheit por Mugen, fannte er jenen befdrantten Patriotismus nicht, ber bas eigne Bolf auf Roften Frember gludlich machen will, ober bem es auch nur gleichgultig ift, mas andere Bolfer neben bem eigenen fur Schicffale haben. Gein richtiges Gefühl fagte ihm ohnehin bamals ichon, mas erft beut nach fo vielen bittern Erfahrungen ber jugendliche Theil ber europäischen Bolker fast zu erkennen beginnt: bag Alle gemeinschaftliche Sache haben, und Eines ohne bas Undere gegen Despotismus und Barbarei nicht fest fteben, und MUe mit gemeinsamen Inflitutionen auf einer und berfelben Bahn ber Civilifation fortschreiten muffen. Ihm fonnte es baber als ein großes Unglud nicht erscheinen, wenn es einem Geifte, wie Da= poleon, gelange, fich eine Beit lang an die Spipe aller europaifchen Bolfer ju ftellen, um überall bie morfchen Erummer veralteter und die Fortschritte bemmender Infitutionen niederzufturgen. Er hielt lange Beit biefe feine Idee feft! Dur barum hatte er bis babin mit feinem Bort in die Rampfe der Gegenwart nicht eingreifen mo: gen. Denn als noch Alles erschrocken in Deutschland ichwieg, fampfte er in feinen Zagebuchern mit fich wegen bes hieruber zu faffenden Entschluffes folgendergestalt: "Buft' ich gewiß," heißt es bafelbft Unfange 1805, "wußt' ich gewiß, bas Buonaparte Unrecht hatte - und eben fo gewiß alle gerechten Mittel gegen ibn, o fo mare es

ja leicht, felbst ein Leben gegen ihn zu wogen burch Schrift. Aber diefe Ungewißheit lahmt fo furchterlich ben Muth, ben fosmopolitischen, ber burchaus feine 3mede in ber Folge fuchen muß. Dief ift eben, mas die Belt verwirrt und aufhalt, daß unter fo taufend Bermidelungen bes Menfchenwohles feine aufopfernde Seele fo leicht gebe fie immer bas geben bin - bas Rechte ausfindet. Das moralische Princip des besten Bollens hilft bier nichts, weil ich eben bier Materie brauche fur bas befte Wollen." - Und am Enbe beffelben Sahres heißt es ebentafelbft: "Man muß burchaus bie Beit, und Bononaparten in ihr, nicht aus bem Befichtspuncte ber Individualitat und Moralitat, fondern aus dem der Belt: burgerlichkeit betrachten. Alles Große mar Unfangs gu groß, und ftach und qualte; erft bem fernen Muge fchlif. fen fich bie Spiten ab." -

Wie wenig es babei dem Dichter in den Sinn kam, badurch einen Vorwand etwa vor sich selber aufzusuchen, ber ihn wie einen Egoistischen und Furchtsamen von gefahrvollen und aufopfernden Schritten dispensiren möchte, und wie treu er es damit meinte, dann sein Dasein in die Schanze zu schlagen, wenn er irgend die Gewähr hatte, daß es weltburgerlich recht und von Folgen sei, so wie den Standpunct, von dem aus er die politischen Bewegungen der Zeit betrachtete: zeigt noch deutlicher die wörtlich ausbewahrte Correspondenz, die er um dieselbe Zeit mit dem Buchhandler und Verleger seiner Aestbetif Perthes in Hamburg führte. Wir geben auch, zur Ehre des deutschen Mannes, vollständig den Brief von Perthes:

Samburg , ben 19. Merember 1805.

"3ch habe von Ihnen einen Brief vom 12. Anguft vor mir, an beffen Beantwortung ich in ber langen Beit oft, febr oft gedacht. - - Sie glauben nicht, wie ich alles literarische und papierne Befen, alle großen Borte, alle Geifiesmafelei baffe. Die Gucht, alles ju fagen, mas in ben befferen Stunden in uns geboren murbe, und die naturliche Folge, bag es nun bamit aus und fo aut ift - bas ift es, mas feit 30 bis 50 Jahren bie Reaft der Befferen und der Beften gebrochen bat. Da mar nur ein Streben: bas Bobe, Starke, Große, Ticfe alterer Beiten in Form und Worten gu erreichen; aber ein Cenn fand fich nicht, und fand fich's, murbe es verbubtt. - Migverfteben Gie mich nicht; ber Dichter, ber Erforscher und Darleger miffenschaftlicher Grunde, die reiche Individualitat, die das Wort fur fich findet, verbient die Achtung und Liebe ber Ration. Aber bagu bebarf es eines 3medes. In alten Zeiten maren bie Did; ter und Geschichtschreiber die Führer ihres Bolfs. Rann bas auch jest nicht fein, ber Stimme bes Bolfs muß am Ende die Macht weichen, und - mas fann merben? - Und gab es eine Beit, mo bem blogen beutschen Mann mehr Freiheit gefehlich und rechtlich zuerfannt war, was von jeber in Deutschland gewaltet, aufgeloft und vernichtet ift? - Es ichreibt mir ein glaubmurdiger Mann: "Die Beit ift ba, wo alle Gleichgefinnten fich einander bruderlich anschließen muffen zu dem Wert ber Rationalrettung, und, wenn es mifgludte, wenn bas gange Machwert, por beffen Erhaltung Die, welche es am wenigsten follten, die Sande abgieben, gerbrechen follte, ju fefter Ginigung, bamit ber Reim ber Erneuerung bleibe, und nicht ein allzugutes Bolk, wie wir Deutsche, bem Joch ber Uebermuthigen fich unterwerfe. Ronnte ich machen, bag alle Rechtliche in biefen Bund vereinigt murben, er follte ber fraftigfte fenn!" - Gie find ein geiftvoller, thatiger Mann. Gie haben noch ungefundene Wege, die gerade in bes Menfchen Berg und Geift fub= ren, betreten, - Gie maren in ber Bereinigung, die eine offene und fefte fein wird, ein wirtsames, machtiges Glied! Boblan! Benn Gie mir antworten, wie ich es voraussehe, ein Beiteres! Es gebe wie es wolle - es fomme Freiheit, oder es bleibe Anechtschaft. - Deutschland ift noch nicht verarmt! Bei Gott! wenn wir fest find, fo werden wir erbulden, mas fonft unerträglich mare. Gie miffen nun, wie es bei mir fteht, und ich biete Ihnen die Sand auf Treu und Glauben." -

## Die Untwort mar folgenbe:

Baireuth, ben 3. December 1805.

"— Hamburg und die andern Hansestäte sind noch die Arterien des deutschen Reichstörpers; weiter herein giebt's nur Benen und symphatische Gesäße. Desterreich verdient keine Erhaltung, da es seine Unterthanen mit einem ewigen, geistigen Krieg überzieht und belagert, und aus Mangel an Köpsen gehen ihm nun die Arme verstoren. Aber das übrige Deutschland hat noch beides! Ich sinde in der alten Geschichte, daß Casar zwar Gallien besiegte, aber nicht Deutschland. In deutschen Regierungssformen ist doch deutscher Geist nicht nothwendig eingesscheidet. Schon unser beutsche gesehrte Republik und Kosmopolitie wird ihm und seinen Flammen Ort und Nahe

rung und Thron verleihen. - Bei ben Alten maren die Dichter Gefcopfe ber Regierungsform; jest follen fie Schopfer berfelben fein? - Gie werfen ihnen mit Un: recht vor, bag fie uber bem Ginfleiben bas Berforpern vergeffen. Jede Runft, bas Sandeln, wie bas Sprechen, Schreiben, Bilben ic. forbert ein ganges Leben, und hier ift weiter feine Frage, als - Alles ober Nichts. -Demoftbenes mar auf ber Rednerbubne tapferer, als auf ber Schlachtbuhne, und bort ein fiegendes Beer, ba ein fliebender Mann. Gin Dichter, als folder, wirft auf ben Beltfreis; ein Menfch auf den Familientreis. Bahrlich! in diefer tiefen einfinfenden Beit, über diefem Moraft voll Uebel, halten beinahe nur noch die Schriften bas Große, Bute, Babre, Schone wie mit Rlammen und im Uether aufrecht und emporgehoben, und in Bibliothefen wird einft bie Auferstehung ber geiftig Tobten fein und ein taufenb: jahriges Reich anfangen hinter bem Deutschen. - Ueb. rigens theil' ich alle Thre patriotische Gluth, und fnirsche fo oft mit den Bahnen, als irgend ein Deutscher. Mue meine Berte find, wie mein Leben, Freigeborne, feine Stlavenfinder irgend einer fnechtischen Ub: ficht. Darum blieb ich auch arm. Taug' ich in Ihren Bund eben fo gut mit meinen Rraften - bloge poetische thun's nicht - als mit meinen Gefinnungen, welche bie Ihrigen find: fo will ich gern ein Dorn, ein Stiel, ein Blatt in biefem Rrange fein." -

Worauf es hier besonbers ankommt, ist in Jean Paul's Antwort ber Anfang und ber Schluß. Er hatte so fehr bie hoheren Interessen ber Menschheit im Auge, baß es ihm fur ben Staat, bessen Nieberlage es bamals

galt, fein Unglud ichien, unter ben Streichen eines Benius zu erliegen; und es fam ihm unter allen Berbalt: niffen fo vor, als gebuhre es Dannern, Die fur Die Civilifation fampften, nicht, eines andern Staates fich an: junehmen, ber bie geiftige Dunkelheit foftematifch ju erhalten und zu verbreiten ftrebte. Wie fehr ift hierdurch nicht feine Bedenklichkeit, gegen Napoleon aufzutreten, erflart! Dennoch aber machten bie burch ben von ihm hochgeachteten Derthes angebeuteten Meinungen bedeutenber Manner ibn. fein eignes Urtheil verdachtig, und bewogen ibn, in Perthes Berlangen mehr, als biefer felbit es gefordert, einzugehen, und fich geradezu zum Mitgliede eines Bundes anzubieten, ber auf andere Beife noch, als burch Schrift, wirfen follte; fo bag Derthes felbit fpater ertauternd bingufugen mußte: "bag er nicht einen Bund, fondern ein Berftandniß beuticher Manner gemeint babe." --

Der Ausgang ber Schlacht von Jena selbst beflimmte baber ben Dichter immer noch nicht, irgendwie
einzugreisen. Er scheint durchaus haben abwarten zu wollen, wie Napoleon dieses entscheidende Ereignis benugen
werde. Ruhig wandte er sich im November 1806 abermals zu einem größern Werk, indem er die ersten Vorarbeitungen zu dem Leben Fibel's machte. Dabei überraschte ihn jedoch der Krieg selbst, indem der General Bernabotte mit seinem Corps das Fürstenthum Baireuth überzog. Aeußerst interessant ist des Dichters Benehmen bei
dieser Gelegenheit. Im Allgemeinen war er so viel herr
über sich selbst, um wegen Ereignissen ber Urt, so vielen
Antheil er auch an ihnen nahm, auch nicht eine Arbeits-

stunde auszusepen; aber vollkommen ungludlich hatte ihn bie geringste Storung seiner hauslichen Ordnung gemacht, und Einquartirung schenete er als das größte Unglud. Er suchte baber sein früheres Französisch hervor, und sehte an ben General Bernadotte ein Schreiben auf, in welchem er seine Manier in der Anordnung sowohl wie in jeder Zeile beibehielt, und bessen geistreiche Absalung bie gewünschten Ersolge hatte. Das Schreiben lautete also:

Quatre Vérités, deux Espérances et une Demande. Verités

Première: Vous, Monseigneur, n'avez du triste Dieu Mars que la valeur; et vous aimez les hommes et les lettres autant que la gloire.

Seconde: Moi, je suis auteur — je vis pour écrire et j'écris pour vivre — je loge dans le faux-bourg chez Mr. Schramm, maitre du greffe, entouré d'ouvriers collocataires, plus pauvres que moi sans être auteurs — ma plume nourrit ma femme, mes enfans, un chien, un oiseau et moi même. C'est pourquoi ce serait appauvrir le pauvre que d'y ajonter un être vivant et mangeant de plus.

Troisième: La Muse veut la solitude, et la guerre ou la victoire veut (votre Altesse le sait) tout l'Europe.

Quatrième: La Nation Francaise a toujours honoré les lettres, qui l'ont honoré à leur tour; — sa gloire s'achevant par la valeur s'est commencée par les lettres — l'Empereur Napoléon a laissé Göttingen et Heidelberg aux Muses.

## Espérances.

- J'espère que la pièce ci jointe, quoiqu'elle flatte plus qu'elle ne peint, prouvera à votre Altesse, que j'ai obtenu quelques suffrages de ma nation pour mes oeuvres romantiques, philosophiques et morales.
- J'espère, qu'en cas de guerre ma maison, on plustôt mon étude sera exemte de la charge d'avoir des trouppes en quartier et qu'elle demeurera l'asyle de ma Muse.
   Demande.

J'emplore l'humanité de Votre Altesse à réaliser les espérances, après les avoir pardonnées. Qu'une ligue de Votre main venille m'assurer la paix, que méritent la poésie et la philosophie, parcequ'elles la propagent. La main vaillante verse le sang; la main bienfaisante tarit les larmes — mais Vous avez les deux mains.

Je suis, Monseigneur, etc.

So wie er hier durch geistreiche Wendungen ben Feind für sich zu entwaffnen wußte, so erlangte er spatee die Berschonung mit Contributionen durch eine andere Kriegslist, durch eine fühne Festigseit, die nicht weniger charakteristisch war. Man hatte ihn bei der für die Franzosen zu erhebenden Contribution mit unter den Capitalisten ausgezeichnet, und wollte ihn als solchen besteuern. Der Dichter wandte sich an den Minister von Schuckmann in Baireuth, und wunschte in seiner Weise zu wissen, ob er, der nur einiges Geld für seine Bedursnisse auf eine mäßige Zeit im Voraus liegen haben musse, zu den Capitalisten gehöre, "zumal als Fremder, der in Baireuth nur Geld verzehre, und dieser Stadt weiter nichts verdanke, als Gegend, Bier und Langeweile." Der unge-

feglichen Forderung murbe er 4 Grofden verweigern; "denn es fei ihm Alles gleichgultig, nur nicht Ungerechtigkeit." Schuckmann erwiederte ihm barauf nicht nur, daß feine Gebanken contributionsfrei fein follten, — fondern er lud ihn auch zum felben Tage zu fich zur Mittagstafel. —

Da nun ber Dichter, Die allgemeine Riedergefchla: genheit nicht theilte, und biefelbe fur bas allergroßte Ue: bel hielt, fo glaubte er Mufheiterung bes Bolfs um fo nothiger, und es eine Pflicht berer, welche folde au fchaffen im Stande, bafur nach Rraften zu mirten. Dies pafte vollfommen fowohl zu feinem jetigen poetifchen Rraftvermogen, welchem großere Berte, (mas er jumal am Fibel fcmerglich verfvuren mußte,) immer faurer murden, wie ju ben finangiellen Berhaltniffen bes Budhandels, bei welchem fleinere Erzeugniffe leichter an= gubringen waren. Somit fant er in allen biefen Umftanten eine ihm febr willtommne Beranlaffung im 3. 1807 feiner fomischen Mufe den freiesten Lauf gu laffen, und zum erften Dale mehr ober weniger umfangreiche launige Charaftergemablte bem Bolf gu ichenfen, bie feinen anderen 3med, als den der Erheiterung hatten. Dies mar guerft ber "Birkelbrief bes Uttila Schmalgle," und bann bie, bamals nur in zwei Banben und obne bie ber zweiten Auflage angehangten einzelnen Auffabe erscheinende "Badereife bes Doctor Kabenberger," Runftichopfungen, die mit dem unendlichen Reichthum an Fomifchen Scenen, an plaftifcher Bigfulle ber Darftellung, jugleich wegen ber harmlofigfeit bes Spottes in ihrer Urt Meifterwerke gu nennen find. Denn ber Dichter fteht in ihnen fo boch uber feinen Gegenftanden, bag er

mit ihnen fpielt, und gur Fortführung berfelben eine Ueberfulle von Rraften in Bewegung gu feten hat. Beibe Berte hatten zugleich ihre Beranlaffung in ber eben burchlebten friegerischen Beit; beide maren gemiffermagen Parodieen jener Erscheinungen, und zwar nicht bloß die Fata bes über bie Dagen furchtsamen Feldpredigers, sondern auch fein Gegenftud, ber fede Doctor, ber mit großen Unftalten einen friegerischen Feldzug gegen feinen Recenfenten eroffnet. Beide Berke erinnern auch baburch an einander, daß jedes die Form einer Reifebefchreibung hat. Rur bem Ratenberger ift, weil wegen bes großeren Um= fangs eine Urt von Noman in ihn verflochten werben mußte, als Gegenfat gegen ben wegen feiner Liebe gur Wiffenschaft achtungswerthen, jetoch absichtlich eine gemeine Bergenstälte gur Coau tragenden Difgeburten= boctor, Die Ibee eines unaussprechlich eitelen, feine Gentimentalitat jur Schau tragenben Dichters jur Geite aeftellt, ber übrigens mehr ober weniger in meifterhaften Bugen bie Schwachen jedes gefeierten Mannes gur Schau tragt; und, irren wir uns nicht febr, fo flopfte in manden Stellen Jean Paul ben eignen eitlen Abam, ber fich burch die Bermohnungen, von Beit ju Beit auch in ihm reate, auf die Ringer. Des Dichters Bechaltniß zu ben Frauen namentlich mar vorzugsweise bas im "Dies" gefcbilberte. -

Diese beiden Werke wurden in jener gedrudten Zeit mit unaussprechlicher Freude vom Publikum aufgenommen. Der Kahenberger zumal war, troh aller seiner Cynismen, außerst schnell vergriffen, und der Dichter erlebte die seltene Freude, daß ihm der berühnte Anatom Mafel in Salle, ausdrücklich wegen seines Ragenberger's, eine ausgezeichnete lateinische Abhandlung über die Migsgeburten bedigirte. Und mit Recht. Denn eben so meifterhaft als moralisch ebel hatte ber Dichter die Liebe zur Wiffenschaft im Ragenberger so sichen über bem Ganzen empor gehalten! Als Kahenberger nach vieler Muhe seines Recensenten endlich habhaft wird, vertauscht er gern ben ganzen Zweck seiner Reise gegen eine achte Miggeburt, fur beren Schenfung er bem Recensenten bie zugez bachte Strase erläßt.

Dabei maren indeffeu boch beite Berke nicht obne alle Beziehung auf die politischen Berhaltniffe. Bei bem Schmalzle mar es freilich mehr gufällig, bag bie bort angebangte Beichte bes Teufels bei einem Staatsmanne von bem Cenfor bes Bochenblattes, bas unfer Dichter am 1. Januar 1807 auf eine icherzhafte Beife mit einem angeblichen Epilog jum Schluß diefer Beitschrift eröffnet hatte, geftrichen worden war. In Ragenberger felbft jeboch reihete fich ber Dichter von fern einer Gattung ba= maliger patriotischer Bemuhungen gegen ben Ginfluß ber Fremdherrichaft an. Es ift nahmlich befannt, bag jene obenermahnte Furcht vor Erdrudung ber beutschen Sprache burch die Frangofen außerordentlich große Beranlaffung ju jenem Bervorsuchen ber altbeutschen und ber Bolfeliteratur murbe, welches ein Sahrzehend hindurd unfere Literatur beherrichte. Das Diebelungenlied, bes Rnaben Bunderhorn, des Gorres Bolfsfagen, Die Beftrebungen Brentano's, Urnim's, von ber Sagen's, an welche fich Died und die Schlegel anschloffen, gingen von biefer Beranlaffung aus, bis fie nach Bervorbringung fo mancher

Ertravagangen in Fouque's fpateren Berfen gur volltomm= nen Carricatur übergingen, und endlich in bem Schnitt bes beutschen Rodes von den beutschen Regierungen nach ber Befreiung von ber Frembberrichaft auf beutschem Grunde und Boben als illegitim und polizeiwidrig confiseirt wurden! - Jean Paul, ber im 3. 1804 fcon in der Zeitung fur die elegante Belt, in welcher er durch mannigfaltige fleine Auffabe feinen Schwager Carl Gpagier unterftuste, bei Belegenheit einer Ungeige von Biar: ba's Werke, den altbeutschen Ramen ihrer Rraft und ihres Bohlflangs willen bas Bort gerebet, unterftutte jene Bemubungen, indem er im Rabenberger bem barin vorkommenden edlen Paare die Ramen Theoda und Teutobach gab, und besonders auch in ber letten imponirend auftretenden fraftigen Geftalt bes mit biefem Damen begabten Rriegers burch ein mit Liebe ausgemahltes und wie ein gothischer Dom in die neue Beit bineinragendes icones altdeutsches Bild mitten im Scher, an jene mann: hafte Bergangenheit erinnert.

Unterdeß hatten sich jedoch die Folgen des Tilsiter Friedens vollständig herausgestellt: die Zerstüdung Preussens, die Errichtung des Königreichs Westphalen, die Bergrößerung und Consolidirung des Rheinbundes. Die Niedergeschlagenheit, das Wehltagen und die Trostossigkeit der Nation wurden immer schreiender. Somit hielt es Jean Paul für Pflicht, sein bisheriges Schweigen zu brechen. Aber freilich betrachtete er auch jest noch in seinen Schriften alle diese Ereignisse von seinem hohen weltburgerlichen Standpuncte aus, von dem aus sie ihm einmal durchaus nicht als ein Unglud erschienen. Sein

bis jest noch ungetrübter und im Allgemeinen fehr rich: tiger politischer Blick fonnte in ihnen nur Bohlthaten erblicken, fobald fie vom Bolfe richtig aufgefaßt und benutt wurden; und fie fonnten baber am allerwenigften feine Uchtung und fein Bertrauen zu Napoleon vermin: bern. Er versuchte beshalb in feiner "Triedenspredigt', Die Gemuther des Bolfs mit biefer boberen Unficht nicht nur aufzurichten und ihre Befurchtungen zu milbern: fondern auch im MIgemeinen Binfe gur Benutung berfelben zu geben. Es ift in Rudficht auf feine vollkommne Abgeschiedenheit vom gefelligen, jumal bem politischen Leben, wirklich erftaunenswerth, wie richtig er bamals bas fogenannte Unglud in ber preußischen Niederlage von 1806 und 1807 in feinen wohlthatigen Folgen gu murbigen mußte. Die unendlich mahr bemahrte bie nachfte, wie Die fvatere Bufunft jenen Gat: "Manche Staaten gleichen Orgelpfeifen, die man blog bes: wegen febr lang macht, bamit man fie richtig ftimme burch Abidneiden." - Preugens Leiftungen von 1808 bis 1815, als es durch das Tilfiter Abichnei: den richtig gestimmt mar, in Bezug auf bas geiftige und materielle Bohl von Deutschland, und bie Geschichte Deutschlands von ba an bis auf die neuesten Beiten, als Preußen fich wieder zu jener langen, in ber Buft fcmebenden, Orgelpfeife von Memel bis Uchen ausgebehnt, beweisen leider nur zu fehr die Scharfe von Jean Paul's Seherauge. Gben fo merkwurdig ift es, wie richtig er die Bedeutung eines Bundes, wie der Rheinbund war, erfannte. Mur bann murbe berfelbe ichaben - nach feiner Meinung; - "wenn die Bundesftaaten Deutschlands - bas fonft wie bie Schildfrote zwifchen zwei entgegengefesten Schilden, zwifden bem preußischen und bem ofterreichischen, fich be: wegte und bedte - fich nicht nach innen ju um eis nen Schwerpunct bilbeten, als fie einen außer fich haben; ober wenn fie getrennte Gesellichaftinfeln, ober bochftens verfnupfte Zurniergenoffen murben, anftatt einer ichonen Gidgenoffenschaft auf ber Ebene, ober eines von Napoleon und einem langen Frieden beschütten Fürftenbundes." -Ber mochte nicht jest bedauern, bag die offentliche Deinung in Deutschland nicht biefer Ibee fich bemachtigte, und daß aus blindem Sag und aus politifchem Unverftant, fo wie durch jenes altdeutschthumelnde Befen verfuhrt, bas Bott in ben Erhebungsjahren fur jene alte Schildfroteneingmangnng fampfte und bas Beil ber Da= tion nur in die Riederlegung in jenes verfteinte Procruftesbette fette? Wie fehr hat es fich an ber Nation beftraft, baß fie nicht vermochte, bie Ibee bes Rheinbundes auf: aufaffen, gefchweige biefelbe mit acht beutschem unabhan. gigen Nationalgefuhl, bas ben fremben Proteftor gar balb entfernt haben murbe, gu benuten: Die verftandig, und doch fo acht deutsch, fteht barum ber fo verkannte Surft Deimas Dalberg ba, ber gur Bermidelung biefer Ibee Die von den andern egoiftischen Furften verschmabete Sand barbot! Belde gludliche Bendung hatte ber Rheinbund bem Schicffal Deutschlands, und felbft Europa's, von ben bagu gehörigen Furften in acht beutscher und großartiger Unficht aufgefaßt, nach ber Schlacht bei Leipzig einig, unabhangig und fraftig auftretend, geben fonnen! -War es Napoleons Schuld, daß bie Rheinbundsfurffen jedes beutsche Intereffe verlaugneten, und bag es bloß ben Staaten, melche man von ihm phyfifch ober materiell und geiftig gemighandelt murben, und beren übermiegen: ber und hindernder Giufluß auf Deutschland eben gum Beil beffelben gu vernichten war, überlaffen blieb, bas Nationalgefühl zu weden, zu nabern und auf ihre Seite gu gieben. - Wir haben bei einer andern Gelegenheit schon dargelegt, daß Napoleons große und ursprünglich begludenden politischen Ideen nur barum ju Grunde gingen, weil fein Bolt fie richtig aufzufaffen und fie unabhangig von ihm burchzufuhren verftand. \*) Jean Paul arbeitete darum auch in feiner Friedenspredigt darauf bin, bie Nation zu einem innigeren Berhaltniß mit ber franzofischen zu veranlaffen, damit beide ihre eigenthumlichern Nationalvorzuge mit einander austauschten, und gwar in bem, durch die neueste Beit ebenfalls flar bewiesenen, richs tigen Gefühl: wie kein europäisches Bolk allein, ohne die ubrigen, politische Freiheit und Civilisation fich erhalten, pflegen und fordern tonne. Und wie treffend widerlegt er die oben erwähnte therichte Furcht: bag beutsche Nationalbildung, Gurache und Literatur, und bie Bolfeselbitftanbigfeit verloren geben tonne, wenn er ausspricht, bag "wenn in der gangen Geschichte die gebildete Nation die ungebildete aufgeloft und polypenartig in fich verwandelt habe, gleichgultig, ob fiegend oder befiegt: fo fei zwischen zwei gleichgebildeten Rationen feine hiftorische Moglichkeit eines nationellen Bertilgungsfriedens." - Bir beben aus ber Friedenspredigt nur diese brei Puncte megen ib:

<sup>\*)</sup> Siebe Geschichte bes polnischen Aufstandes 1. Theil 1. Buch 2. Kapitel

rer Bichtigkeit zur Darlegung bes Ganges von Jean Paul's origineller und tiefer historisch politischer Auffasiung heraus, und verweisen wegen ber übrigen allgemeineren Troftungen, Rathschlage zc. auf die kleine Schrift selbst.

Benn in irgend Jemand oder in irgend einer Sinficht ein Zweifel barüber batte guructbleiben fonnen, wie ber Dichter biefe Musibhnung mit bem, mas fo allgemein als ein Nationalunglud betrachtet ward, verftanden baben wollte: fo mußte die furz darauf folgende politische Schrift beffelben, welche zugleich als bas glorreichfte Beugniß feines politischen Muthes baftebt, einen jeben folden beben. Die "Dammerungen fur Deutschland," welche, wie die "Friedenspredigt" im Januar, fo im Muauft 1808 ausgearbeitet murben, maren bie erflarende Kortfepung der Friedenspredigt, oder vielmehr holte ber Dichter in ihnen noch weiter aus, die fpeciellen Unwendungen und politischen Winte fur die Gegenwart bagegen mehr aus ben Angen laffend. Er hatte namlich unter: bef eingesehen, daß es hauptfachlich barauf antomme, bem gebeugten und gebiendeten Bolte ben gefunkenen Blau: ben an fich und ben Mith wiederzugeben, ohne welche baffelbe auf feine Beife bie burch jene neuen Berande= rungen berbeigeführten Bortbeile zu erringen und benuten im Stande fein konnte. Die "Dammerungen" befchrant: ten fich alfo nicht nur barauf, aus bem Bang ber Belt: geschichte im Allgemeinen die Gewißheit einer beffern Bufunft auch fur die beutsche Nation an beweisen, fie gin: gen nicht nur gang besonders auch babin, bas Bolf an feine eigenen Borguge gu erinnern, und wie es bem Scinde jum allerwenigsten an Tugend, Rraft und Bilbung, felbft in der ungludlichen Beit, gleich geftanden habe und noch fo baftehe, - um bas brudende Gefuhl von ber Ueber: gewalt ber Frangofen ju vernichten, welches fich bamals verbreitet, - er richtete auch gang besonders fein Augenmerk babin, jene bereits fruber ermabnte, Muge und Beift verblendende und bas Bolt fast mit einem turfischen Fatalitatsglauben niederschlagende anstaunende Bewunderung Napoleons in ihre richtigen Grangen gurudführen. Diefem Theile feiner Aufgabe unterzog er fich mit einem Muthe, ber wirklich an Bermegenheit grangte und ber jedem einleuchten mußte, ber ihn aufmerkfam gu lefen gewohnt war. Offen faßte er bie Frage an : welche Bemunderung benn eigentlich ein großer Feldberr und Eroberer verdiene? Ueberall flellt er bie Feldherrnfunft, ben Reldberrnmuth und die Reldberrnbesounenheit unter die Runft eines Newton, unter ben Muth eines Gocrates und Cato und unter die Besonnenheit der achten frangofischen Republifaner por bem Tribunal. Benn er ausrief: "bie Eroberer mird fein Buch erobern und bereden, aber gegen bas vergiftende Bewundern derfelben foll man fprechen,"-Ferner: "Schelling redet von einem fast gottlichen Rechte bes Eroberers; - er hat aber die Stragenrauber gegen fich, welche in Diefer Sache einem Alexander und Cafar in's Geficht baffelbe fur fich behaupten;" - wenn er anrath: Trauerfestiage fur bas beutsche Bolf zu errichten, und namentlich am Jahrestage ber Schlacht bei Jena einen Buftag zu begeben, "um am Schmerze ben Muth anzugunben, damit bas gange Bolf in der Erauer um eine große Bergangenheit boch aufftebe, die Gemeinschaft

ber Bunden zugleich fich zu beilen und fich zu ruften anfeuere;" - wenn er ausruft: "als ber Donner in Lucurgs Grab einschlug, galt es fur ein gunftiges Beichen, in Potsdam fuhr der Strabl in bas Grab eines abnlichen friegerischen Gesetgebers, auch bier erfcheint er als fein bofes Beichen, indem er baraus gwar nicht ben Gefetgeber, aber doch verklarte Befete aufweckte ic. ic. ic. und wenn er biefes fcbrieb und bruden lief in bem Mugenblid, als Davouft im Baireuther Lande ftand : fo hatte er mahrlich ein Recht, im 3. 1814 die alliirten Dachte gu fragen: "ob ihm nicht die Erhaltung feiner Penfion gebuhre, ba er fur Europaifche Freiheit gu einer Beit gefchrieben, wo er feine eigene einem Davouft blofgeftellt habe?" -Sein bamals noch von feiner einzelnen Thatfache um: hullter Blid fuhlte übrigens überall bas Richtige beraus, und mahrend alles in Bewunderung ber munderbaren Zapferfeit der Frangofen und ber großen Feldherrnkunde ibred Raifers ausbrach, vergaß er nicht, bag biefelben in allen Schlachten burch bie Uebermacht gefiegt; und bag auf der andern Geite der Ruhm des Feldheren beshalb nur fo groß erschien, weil man ihm die Strablenfrone aus ben Thaten jebes Gingelnen feines Bolfs geflochten allein auf bas Saupt fette." - Aber wie fehr beftatigte Die Beit auch manche Meußerungen feiner prophetischen Cebergabe! Bie überrafchend hat nicht jest ichon bie Beschichte der frangofischen Literatur bestätigt, mas er bier, auf tie Befurchtung ber Bernichtung ber Deutschen gurud's fommend, vorhersagte: daß im Gegentheil unfere vielfeitige Rraftliteratur fich boch am Ende in die frangofische binein: brangen werde, um fo mehr, je mehr biefes Teuervolf fich

an Napoleon, Frieden und Deutschland weiter ffarfen muffe." -

Bahrend Jean Paul auf Diefe Beife muthig und ritterlich ju bem Schwerte fur bie ibm nun wirklich bebrobt icheinende Freiheit feines Bolfes griff, muffen wir einen Blid nach jener Seite wiederum binuberwerfen, Die wir immer als feinen Wegenfat verfolgend erkannt haben, nach bem Manne, mit welchem er feit Schiller's Tobe ben zweigipflichen beutschen Parnag bilbete. Es fanden fich namlich im Rachtaffe bes Dichters zwei fur Gothe und beffen Ginfluß auf feine Umgebungen in biefer Beit hochft charafteriftische Schreiben vor, Die auch bier voll: ftandig wiedergegeben werden follen, und welche weiter feines Commentares bedurfen, ba ber Egoismus mohl nie in nachterer Geftalt aufgetreten ift. Gie find gmar von dem murdigen Anebel, der aber bereits damals bas Echo Gothe's geworden war. Der erfte ift vom 8 3g= nuar 1807, alfo nach ber Schlacht bei Jena geschrieben. "Die geht es Ihnen?" beißt es. Bas machen Gie in biefer politischen Peftzeit? Bir find wohl und, Gott fei Danf! fomeit ungeplundert geblieben, außer mas mir burch die allgemeine Roth verloren haben. Den machtigen Raifer haben wir mitten in den Flammen gefeben. Gothe ichicte mir in meiner Noth ein Paar Flafden Capmein, die gerade recht tamen gu einem Mann, ber bie Frangofen gang auf's Trodene gefett. Er felbit mar die gange Beit mit feiner Dytif befchaf: tigt. Bir ftudiren bier unter feiner Unleitung Ofteologie, mogu es paffende Beit ift, ba alle Relder mit Praparaten befaet find. Bir lben

einfam, aber nicht unmuthig, noch unglücklich, vielmehr beiter." - Ginen zweiten Brief erhielt Jean Paul im Sahr barauf furg nach bem Erscheinen feiner politischen Schlufpolymeter im Morgenblatt. "Es thut mir webe, wenn fich Ihr wohlthatiger prophetifcher Beift burch bas Stidgas ber Beit etwas anfteden lagt. Laffen Gie bie Beit ber Beit, und ba wir fie nicht trube gemacht baben. fo mogen auch bie baran erftiden, bie bie mephitischen Dunfte erregt haben. Wir wollen fuchen, uns immer noch ein Flaschchen Mether zu erhalten. Gothe ift feit einiger Beit beiterer und poetischer, als ich ihn je gekannt" u. berg!. m. Den Bolfenhimmel von Europa wollen wir, fo viel an uns liegt, ruhig vergieben laffen. Es ift in politischen wie in andern Dingen; man pfuscht und pfuicht, und wenn endlich bie Sache einmal gur reinen Rechnung fommt, fo weiß Reiner einmal, nach welchen Regeln man batte rechnen follen. Man bat immer bas Philosophische und Moralische vom Politischen getrennt und geglaubt, bag ein Staat burch andere Mittel feft, aludlich und brav werden fonne, als wodurch es ber einzelne Menfch wird. Man hat Kriegshelden bilden wollen, ohne verftanbige Menschen zu bilben; burch Erercieren allein wird aber Reiner weife, noch weiß er, wie man fich in Gefahren betragen foll. Genug! nun muffen Bolfer bie Berirrungen ber Bernunft buffen. Das ift ibr Loos. Benn ein Komet fame und bie Belt gerichellte, fo mußten wir eben auch geschehen laffen; aber bumm mare es, an bem Dafein und ber Macht biefes Rometen noch zu zweifeln, und ben letten Mugenblick erwartet zu baben."

Wenn wir bingegen bicht neben Diefen Meußerungen die Worte Jean Paul's an feine alte Freundin Renata. fie über den Tod ihrer Mutter troftend, finden: "daß man in diefer Beit ber Rube nur unter ber Erde fich überlaffen tonne; bag bie Lebenden hingegen eingreifen mußten in die Bufunft und fur ihre Rinder ruftig banbeln, fo lange es ginge, indem, je fchlimmer bie Beit, befto beffer die Meltern fein mußten," - fo fann man Rean Paul's Migverfteben ber Beimar'fden Dentweise taum begreifen, wenn er die "Dammerungen fur Deutsch= land" durch Anebel's Bermittelung bem Erbpringen von Beimar jugneignen versuchte. Es mar vorausgu= feben, daß ber Bergog feine Luft batte, "die Uhnenprobe beutscher Fürsten", wie Jean Paul in der Buschrift bie ernste Beit nannte, "Bu besteben, und zu erlauben, baf ein Autor ihn offentlich jum Garanten bedieirter Meinungen ber Urt mache." - Jean Paul erhielt gwar eine schmeichelhafte Untwort, in welcher man bie schriftliche Bueignung anzunehmen, fur bie fie begleitenden Doeficen aber zu banten geruhte.

Noch mehr aber tritt das Berdienst, der Muth, die Rucksichtlosigkeit des Dichters bei der Publication dieser "Dammerungen" dadurch hervor, daß er dieselben in dem Augenblicke veröffentlichte, wo ihm von einem Gunstlinge Napoleons, dessen Macht und Schicksal ganz an das französische Protectorat in Deutschland gebunden war, von dem Fürsten Primas, Carl von Dalberg, das bewilligt und verschafft worden war, was ihm der König von Preußen zweimal ohne Ersolg versprochen hatte: eine Pension von tausend Gulden. Was den Dichter zunächst

auf den Gedanken gebracht hatte, im Berbft 1808 bereits fich an biefen Furften, mit ber Bueignung ber 2ten Auflage ber Friedenspredigt, Die bamals ichon nothig geworben, ju menden, und, wenn auch auf eine außerst garte Beife, einen abnlichen Bunfch angubeuten, miffen wir nicht; nur fpaterbin gebenft er feloft einer Frau von Bochner, und feiner Berpflichtung gegen Diefelbe wegen eifriger Bermendung ju Berichaffung biefer Bunft. Jean Daul batte aber in bem erften Schreiben fo unbeffimmt geschrieben: wie er ber einzige Dichter fei, ber feinen Rurften noch nicht gefunden, und wie Dalberg ihm ben Munich vergeben moge, fich unter bie Landestinder besjenigen rechnen ju tonnen, ber feine Blumen und Gaben, wie Blide, fo weit umber werfe, und mit beffen Sand bas Schicfal fo viele Rriegeswunden verschließe und fie 34 Chrennarben ausheile" - fo bag Dalberg in ber au-Berft ehrenden Untwort ihn bitten mußte; feine Bunfche beftimmter zu erflaren. "Ein Berfaffer von mehr als viergig Banden." antwortete ibm bann Richter, "gle grme BBaife bisher bloß fur die Biffenschaften lebend, magt jest bei brei Kriegesighren, drei Kindern und brei vernichteten Buchermeffen ben Bunfch einer Binterpenfion, um feine Befundheit herzustellen durch mehr Lefen als Schreiben." - Dalberg antwortete fur ben Augenblid mit einem be-Deutenden Geschenke fur ben nachften Binter, und überraichte gum Frubjahr ben Dichter mit jener Denfion, Die er, ba die Berhaltniffe des Großbergogthums Krankfurt noch nicht regulirt maren, aus feiner Privatschatulle begablte; bis Richter im Januar 1811 felbft die Aufnahme berfelben in ben allgemeinen Penfionsfond burchfeste, meil er "nur Dalbergs beutscher Hand, aber feiner ausidandisichen bas Erleichtern ber Zufunft seiner Kinder zu verbaufen haben wolle." — So hatte sich zwischen biesen Mannern ein Verhättniß gebildet, das Beide auf gleiche Weise achtungs: und ehrenwerth herausstellt; und wie sehr dieser würdige beutsche Fürst in seiner ungemein delikaten Stellung die mächtigsten Monarchen damaliger wie späterer Zeit beschämte, bewiese schon, daß er den Versigner der "Nachdämmerungen" öffentlich unter die Pensionäre seines Landes aufzuführen wagte; aber es ist hier auch das seltsame Zusammentressen zu erwähnen: daß zu gleicher Zeit der Humorist Ludwig Börne unter ihm als junger Mann die Stelle eines Policeiactuarius anznahm und bekleidete.

Der Lefer wird fragen, marum ber Dichter biefer Ungelegenheit willen fich an feinen frubern Freund, ben Bergog von Gotha, nicht gewandt habe, zumal diefer ibm, außer jener offentlichen Chrung, fo manches toftbare Geichent, wie z. B. eine englische Prachtausgabe von Young's Nachtgedanken an einer ichweren goldenen Rette gu fom= men laffen. Aber bas Berhaltniß zwifden Beiben mar in Stoden gerathen und brach fich balb barauf gang bei ber erften Beruhrung. Die Grunde biervon find uns felbft nicht gang flar geworben und fann man bei einem fo fonderbaren, grillenhaften Wefen, wie bas bes Bergogs war, ben ber Dichter felbft fpater einen personifigirten Rebel nannte, "bunt, leicht, fcmul, fuhl, in alle phantaftifche Beftalten fich gertheilend, zwifden Sonne und Erde fcmebend, bald fallend bald fteigend, und bem ein Berg fehle" - man fann, fagen wir, bei ihm nicht bestimmen,

ob er mit bem Dichter aus ben von ihm angegebenen Grunden wirklich gurnte, ober ob er es unter ben bamaligen Umftanden fur politifch bielt, bem Berfaffer ber "Dammerungen" bos zu fein. - 203 namlich nach einem langen Schweigen gwifden Beiben Richter im Anfang bes 3. 1810 fich an ben Bergog manbte, um bem in Gotha lebenben Brautigam einer Tochter bes großen Schloger eine fleine Behaltszulage auszuwirken, fcblug ibm ber Bergog biefes Gefuch nicht nur auf eine empfindliche Beife ab, fondern fuchte auch die Pille baburch etwas ju vergolden, daß er ben erften beigenden Abichlagebrief in mehrere milbe einhullte und ben Dichter auf bop: pelte Beife frantte, bag er ibm erflarte: er thue bies nur darum, weil er befurchte, Jean Paul werde nun feine Schriften ichlecht recenfiren. In ben brei Briefen bes Dergogs findet man als Bormand feines Burnens über Jean Paul die Ungufriedenheit mit feinen neuesten fleinen Urbeiten angegeben. "Ich will Ihnen fagen" heißt es unter andern, "daß Ihr feiles Buhlen um bie Gunft ber bas Alte und Unmodige vergeffenden Belt mid außeror: bentlich intereffirt hat, und bag es mir bamit geht, wie ber übrigen Belt, Die Ihnen wohlwollend gufieht, wie Gie mit alten Lorbeern um bie grauen Loden wie eine Setare aus ben Schmungelfenftern de la petite maison und des petites maisons von zwanzig Journalen auf einmal herausbliden, und ihre Beihrauch : und Nachtgefaße ohne Unterschied auf und Deutsche berabsenken und ichmenken." - Un einer andern Stelle nennt er ihn feinen jest gum beutschen Diftelftrauch gewordenen Freund (beffen Berte alfo fur beutsche Gfel ichmadhaft maren)! - Dann wirft

er bem Dichter vor: bag er mit Empfindungen und Befühlen einen nicht wenig eintragenden Bucher treibe, und erflart gulegt, nicht im Stande gu fein, alle alten und neuen Schulden Jean Paul's um Deutschland und Frankreich zugleich in ben Lethe zu ichleppen. -Die fehr ber Kurft jedoch jest nach Bormanden jagte, erfieht man aus folgendem Umftand: Man hatte von Got: tingen aus ben fruberen Briefwechsel Beiber und bie Berausgabe eines untergeschobenen verspottet, und zugleich hatte bie Undra'fche Buchhandlung in Frankfurt a. M. unter Jean Paul's Namen ein abgeschmadtes Buch: Glaube, Liebe, Soffnung ober die nothgedrungene Mus: manberung bes Dberforfters Jofeph Bolf nebft feinem Beibe und neun Rindern, betrugerifcherweise berausgege. ben. Wiewohl nun Richter ichon in Dr. 214 des Mor: genblattes von 1809 biefe Betrugerei aufgebedi batte, that bennoch 1810 ber Bergog noch fo, als fei er in Ungemifheit, als habe Jean Paul bas Buch nicht felbft gefcbrieben. Letterer biet es naturlich fur unter feiner Burbe, auf biefe Ausfalle und Anschuldigungen ihm etwas gu antworten; womit ber Bertehr zwischen Beiden auf immer abgebrochen blieb.

Der einzige scheinbar begründete Borwurf bes Herzogs, ber von ben mit Jean Paul's außeren Berhaltniffen unbekannten Freunden des Dichters ihm hatte gemacht werden konnen, zumal er selbst sich von Beit zu Beit darüber beklagte, hatte die Menge kleiner scherzhafter Journalaussätze treffen konnen, welche in dieser Spoche erschienen. Man konnte mit Necht befürchten, daß Jean Paul daburch seine Krafte zersplitterte nnd dieselben größeren Schoburch sein konnte mit Recht befürchten, daß gean Paul daburch seine Krafte zersplitterte nnd dieselben größeren Scho

pfungen entzog. Dan fonnte es vielleicht auch feiner meniger murdig glauben, fich Journaliften und Tagesfchrift: ftellern an die Seite ju feben. Inbeffen und trop bem maren biefe Bormurfe eben fo ungerecht. Erftens maren jene Auffane bei ihm bas, mas bei Underen inrifche Be-Dichte, und nur die Form ber Profa gab ihnen ein leicht: fertigeres Geprage; zweitens murden fie ihm durch bi: Ubnahme ber ju großen und organischen Schopfungen nothigen gestaltenten Rrafte geboten, und die großeren Romane mit benen er fich beschäftigte, blieben nicht gu: rud, weit er fo viele jener fleinen Auffate fcbrieb, fon: bern er ichrieb fie, weil jene ihm fo viel fauerer und lang: famer von der Sand gingen. Benn er felbft oft bas Gegentheil verficherte, fo mar es eine jener Gelbfttaufdun: gen, mit benen er fich fo gern einwiegen mochte. Daß ibn nicht ofonomiiche Umftante bagu grangen, ergiebt fich baraus, bag biefer Muffage je langere immer mehrere wurden trot ber Gicherftellung durch feine Penfion. Gie begannen mit bem Ende ber Flegeljahre, und es maren von da an bis jum 3. 1812 folgende: "Meine Miszellen" (Jung 1805); "Ueber Buthers Denkmal" (Muguft); "Ueber die Bortbeile, auf einem Dhre taub ju fein" (Februar 1806; "Pasquill auf die iconfte Frau" (October 1816); "Erganzungsblatt zur Levana" (Deftober 1806); "Epilog bes Morgenblatts" (December 1806); "Junius Racht= gebanken" (Juni 1807; "Lefers Leiden burch literarifche Sprachworter" (July 1807); "Rachlefe jur Levana" (De: tober 1807); "Prophezeiung" (November 1807); "Poly: meter auf ben letten Zag bes Jahres" und "Borrede fur Ranne" (December 1807); "Recenfion über Die Corinna,

Rofegartens Parabeln, Sichte's Reden und afthetische Unnichten, Fegler's Sofnarr;" Auffage: "Der Traum eines Bahnfinnigen;" Ueber die erfundene Alugtunft von Degen," Meine erften Berje," "Chefpiegelicherben" (alles bies im Cemmer 1808); "Bittidrift an Merfur" (December 1808); "Bittschrift an Luna" (Marg 1809); "Recenfion von Dehlenschlägers Aladin und Fouque's Alwin und Signard" (Mar; 1809); "Der witig und gornig gemachte Mutagsflubb (Mai 1809); "Belagerung ber Biebinger" (July 1809); Unterschied des Drients vom Decident" (August 1809); "Recension von Delbrud's Gaftmal" (September 1809); "Die Luft an Rinderfrenden" (Rovember und December 1809); "Die gwolf Auffabe, Die ich 1810 im Morgenblatt geben will" (ebenda); "Selbsttraurede ber Dig Ctanderbeg" (Dary 1810); "Die Aelternliebe gegen Rinder" (April 1810); "Die Doppelrevue von Groß : Laufan" (Juny 1810); "Recenfion vom Helden des Mordens des Fouque und von Rop: pen's Philosophischen Briefen" (July 1810); "Recension der Briefe der Lespinasse" (Ceptember 1810); "Bemerkungen über ben Menichen" (Januar 1811) ; "Galo: mon uber Dalberg" (Februar 1811); "Recension ber Emma von Fouque" (Marg 1811); "Ergiehungsallerlei" (April 1811); "Impromtů's, die ich funftig in Stammbucher ichreiben will" (Muguft 1811); "Bruchftude aus meiner Kunft, ftets beiter ju fein" (Mupuft 1811). Da= zwischen murde außer dem bald zu befprechenden Roman bie zweite Auflage ber Levang vollenbet.

Diefe Auffage erfchienen größtentheils im Morgenblatt und im Cotta'ichen Zaschenbuch fur Damen; bann aber auch in bem Wilmann'ichen Taschenbuch fur Liebe und Freunbschaft, und in ber Brodhaus'ichen Urania, besonders um die Herausgeberin der beiden letzteren seine Schwägerin Minna Spazier, zu unterstützen. Das Peinzliche, welches Aufforderungen der Art, welchen sich zu entziehen seine Verwandtschaftsliebe und Menschenfreundlickteit ihm nicht erlaubten, für ihn hatten, legte er ost auf die seltsamste Weise an den Tag, und es liegen dem Versasser noch manche Briefe seiner Mutter vor, in denen Jean Paul seinen Jammer auf eine äußerst komische Weise durch als Glosse an die Seite geschriebene Auszrufungen: "Ach Gott!" "D Himmel" die sich bis zu Füchen "Areuzsackerment!" steigerten, und die er, wie alle Briefe, nach gewohnter Weise bei seinen Freunden zur Durchsicht umberschiecke, aussprach.

Die Recensionen erschienen alle in ben Seibelberger Jahrbudern, fur die er sich im December 1807 von Marheineke zum Mitarbeiter gewinnen ließ. Dieselben waren waren indeß durchaus nur von subjektivem Werth, sast immer mehr ihn, als das besprochne Buch charakteristrend. Sein Urtheil über einzelne Berke war immer ein durchaus individuelles, und konnte nur insofern als Muster gelten, als der heiligste Wille, gerecht zu sein, und die größte Menschensreundlichkeit, Schonung und Milbe bei jedem Einwurf und Tadel vorwalteten. Im Ganzen hatte er darum immer mehr den Verfasser, als dessen Buch im Auge, und urtheilte über eine einzelne Erscheinung nach den Hoffnungen und Unsichten, die er von dem Verfasser überhaupt zu hegen glaubte. Seine afstetischen Urtheile hatten daher bieselben Sigenschaften,

wie seine personlichen und menschlichen. Wie er hier einen Charakter nach einzelnen Zügen sogleich und so gern in's Beste sich vervollständigte und ausmahlte: so machte er sich von jedem Talent zu leicht die feurigsten Hoffnungen. Darum so manche Berkennung seiner Absichten und seines afthetischen Scharssinnes. Er lobte und weißgagte manchmal zu viel. Dahin geheren unter andern seine Urtheile über Fouque, und so manche privatbriesliche Empfehlung, auf die wir später zurucksommen wollen.

Berauszuheben find aber aus diefen einzelnen Schriften gang besonders bie beiden auch etwas umfangreicheren fatyrifch : fomifchen Ergablungen: Die Belagerung von Bie: bingen, und: Die Doppelrevue in Groflaufau, welche beide 1810 bis 1811 in bem von Gofchen herausgege= benem Rriegskalender erschienen. Durch beibe Arbeiten fuchte fein Satyr eben fo ber Pflicht jur Eroftung und Aufrichtung bes Boles in jenen Tagen beigutragen, auf eben fo birecte Beife fich ju entledigen, wie es feine ernfte Natur in ben "Dammerungen" ze gethan. Beibe, ben Rrieg, feine Beranlaffungen, 3mede und Gefahren berfpottend, maren jugleich die beigenoften Satyren auf die burch die neueften Greigniffe veranderte frubere Lage Deutschlands auf die Duobegfürften, Die Reichsftabte, bas gange philifterhafte Reichsmefen, und fuchte naturlich eben badurch den Berluft alles diefes Gerumpels weniger fcmerge baft zu machen. Die "Dammerungen" bagegen, fo wie bie "Rachbammerungen," murben alle in bem von bem patriotifchen Perthes ju Samburg herausgegebenem "beutfchen Mufeum" abgebruckt. Wie innig aber jene fomischen Erzählungen mit diefen bochernften binfichtlich ihrer Ent. stehung und Tenbeng zusammenhingen, offenbarte Jean Paul felbst ausbrucklich badurch, bag er sie im J. 1818 alle zusammen unter bem gemeinschaftlichen Titel: Politische Fastenpredigten mahrend Deutschlands Marterwoche, wieder herausgab.

In biefen Faftenpredigten findet man jeboch auch noch furge Auffabe unter bem Damen: Sphinre. Gie find ebenfalls noch am Schluß biefer Epoche geschrieben, und Die Beranlaffung ju benfelben zeigt, bag unfer Dichter ber Unerkennung feines muthigen patriotischen Birtens bamals nicht gang entging, jeboch auch megen feiner lange feftgehaltenen Achtung von Napoleon und beffen Schopfungen mannigfach migverftanden worden fein mußte. Nach bem Unglud bes Jahres 1809 abmte auch Defterreich bas Beispiel Preugens nach, einen patriotischen, Nationals und Freiheitsfinn in Deutschland weden zu laffen, und fich bagu bes Mittels ber Schrift und Rede gu bedienen Da in einem Staate, wie Desterreich, eine folche momen: tane Umwandlung vorgeben fonnte: fo barf man fich um fo weniger baruber wundern, wenn ein Dann, wie Friedrich von Schlegel, ein Freiheitsapoftel murbe. Er mar jest ichon in ofterreichische Dienfte getreten, und begann jene Laufbahn, welche uber die Redaction einer patriotischen ofterreichischen Rriegszeitung im Jahr 1813 vorbei jum jefuitifchen Propagandiften, Profelptenmacher, fuhrte, und, je nachdem es von ihm geforbert murbe, in bem Staate, der ihn bezahlte. Man muß gefteben, bag Defter: reich fich felbft im fcheinbaren Freiheitsdeliriv feine paffenben Berfzeuge zu mablen verftebe! Uber man mar bamals fo fehr auf tiefe ungewöhnlichen Baffen angewie: fen, bag man burch Friedrich v. Schlegel fogar Zean Paul, beffen Siebenkas hier so hart verboten worben, zu einen Mitstireiter fur Desterreich einladen ließ. Schlegel schrieb an ihn folgenden merkwurdigen Brief, in welchem es ihm wenig barauf ankam, die Maske, als sei er stets ein großer Verehrer Jean Paul's gewesen, vorzunehmen.

Am 30 Reveniber 1811

"Die wenigen Stunden, die ich ebebem in Weimar und Jena mit Ihnen gubrachte, maren meinem Undenfen immer unvergefilich. Go weit auch unfere Bege aus: einander geben mochten, ich fublte immer eine besondere Borliebe fur Gie und Angiehung ju Ihnen. Go will ich benn fuhn vorausseten, bag aud Gie mich nicht gang vergeffen baben, und nur gleich mit meiner Bitte bervorfommen. Es bandelt fich um Ihre Theilnahme an ber beiliegend angefundigten Beitschrift. Gie burfen es um fo meniger abschlagen, ba biefes beutsche Museum eigent: lich aus jenem vaterlandischen von Verthes entstanden ift, bem Ihre Mitwirfung einen großen Theil feines Werthes verlieb. - Willfommen ift und Mues, mas im Meugern rechtlich, im Innern tief gefühlt ober gedacht, alfo mabrhaft und beutsch ift. Musgefchloffen nur Gins: bas, mas bie Gemuther meglenft von ber Bahrheit und bem mu: thigen Befenntniß berfelben, mas bem Feinde frohnt ober schmeichelt, bas Untidriftliche; babin rechne ich jede, wenn gleich verftedte, Schut : und Lobrede auf Carl den Gro: Ben. (Go muthig und beutlich magte Friedrich von Schle: gel in einem Privatbriefe ben Raifer Napoleon zu bezeich: nen! Man urtheile nun von feinem gedrudten Muthe.) Sie durfen in diesem Kreise beutscher Manner durchaus nicht sehlen. Ihre Stimme gilt sehr viel. Betrachten Sie dies wie ein Amt, das Ihnen übertragen ift, oder vielmehr wie ein heilig anvertrautes Pfand. Es thut Noth, daß ein Jeder jeht an seiner Stelle doppelt und breisach gewissenhaft und standhaft sei, und dem Feinde auch nicht den leisesten Anschein nachgiebt. Deutschland weiß, was es an Ihnen hat — doch nun genug! Ich rechne auf Ihren Sinn, auch das, was ich nicht sage, und was ein Brief nicht sagen kann, zu errathen und zu wissen." —

Uebrigens vergaß auf österreichische Beise Schlegel neben bem allgemeinen Interesse sein besonderes nicht, und bat am Schlusse bes Briefes nicht undeutlich um eine lobhudelnde Recension seiner Gedichte. — Der Dichter entzog sich naturlich einer solchen Ausstorderung nicht, und lieserte seine funf "Dammerungsschmetterlinge oder Sphinre;" sah indeß sehr balb ein, daß in diesen sanstmuthigen Reihen kein Streitens für ihn sei, indem der wiener Zensor den fünsten Schmetterling, in welchem auf Josephs II. Zeiten angespielt ward, nicht sliegen ließ.

Bir fonnen unsere Betrachtungen über biese einzelnen Auffage, wie über biese Periode, nicht schließen, ohne
bes Umstandes zu gedenken, daß ber Dichter einen großen
Theil derselben bereits gegen bas Ende bes J. 1810 unter dem Titel: herbsiblumine, gesammelt herausgab; benn
wir muffen ben schönen Bug bes Dichter dabei erwähnen:
baß er, durch ben um dieselbe Zeit ersolgten Tod ber von
ihm hochverehrten Königin Luise von Preußen heftig erschüttert, hievon Gelegenheit nahm, auch seine Arostver-

fuche auf den Ronig von Preugen felbft zu erftreden. Er Schrieb über den Tob ber Ronigin die furgen Borte, bie man am Ente bes 1. Bandes ber Blumine unter bem Titel: Schmerglich troffende Erinnerungen an ben 19ten Julius, findet, und ichidte fie mit folgendem Briefe bem Ronige ju, nachbem er bas Buch jugleich bem Bruber ber Ronigin, Georg von Medlenburg, gewidmet. "Em. Majeftat verzeihen allergnadigft, daß ich vor Ihrem Thron ein Werfchen niederlege, bas ich nicht Ihrer, mit den grofen Gegenstanden eines Reiches beichaftigten Aufmertfamfeit wurdig halten fonnte, wenn es nicht die zwei erften und die zwei letten Seiten mit bem ichmerglich troftlichen Erinnerungen an ben 19ten Julius enthielte. Benn bie Erhabene nicht bloß von ihrem Reiche, fondern von Deutschland, ja daruber binaus, betrauert murde, feien auch mir Fernem Trauerthranen verziehen, fo wie einige Troftworte an Deutschland. Das größte konnen allein 3. M. Gich fagen: "Ich habe fie begludt und geliebt bis in ben Tob." - Worauf ber Konig unterm 12. November 1810 erwiederte: "Ich habe Ihre Berbftblumine erhalten. Es wird Ihnen genugen, wenn ich Ihnen fage, daß Gie mir fein angenehmeres Beichent machen fonnten, als mit den ichmerglich troftlichen Erinnerungen an den 19ten Julius 1810, Die Diefes Bandchen ichließen. Ich enthalte mich beshalb aller weiteren Singufugungen, und bin Ihr moblgeneigter Friedrich Bilbelm."

## Deunzehnteg Rapitel.

Die lette große Schöpfungsepoche des Dichters, die ber verwaltenden Romit. — Stilleben und Reifen von 1812 bis 1821.

Werke: Leben Fibels. — Mars und Phobus. — Selbstbiographie. — Mu'cum. — Ueber die Doppelwörter. — Neue Auflagen. — Kleine Schristen. — Der Komet.

Mit ber Erscheinung vom "Leben Fibels, bes Berfassers ber Bienrobischen Fibel," beginnt das lehte Stabium von Zean Paul's Schöpfungsleben, mit welchem er ben Kreislauf seines poetischen Entwickelungsganges, in nicht weniger eigenthümlicher Weise, als er begonnen, um sich selbst herum vollendete. Wienvohl die Idee zu biesem Werke schon im Ansange der vorhergehenden entstanden und die Ausarbeitung von Zeit zu Zeit begonnen war, und zwar schon gleich nach dem Schluß der Flegeljahre, so konnte es doch erst am Schluß von 1811 nach so manchen Uebergängen und Vorbereitungen in das klare Selbstbewußtsein des Dichters treten. Dawon zeugt unter Andrem auch, daß, so wenig umsanzreich die Arbeit ist, zu keiner so viele Studienbücher und Ansange angelegt werden mußten.

Fibels Leben ift eine fo fonderbare Schopfung, bag fie noch mehr migverstanden und noch weniger vom Publifum der Ausmerksamkeit gewurdigt werden mußte, als es mit der unsichtbaren Loge der Fall gewesen war. Beide

Werke siehen aber auch in ter entschiedensten Paralele einander gegenüber; beide siehen in demselben Werhaltnis zu dem Dichter und dem Entwickelungsgange seiner Krafte; beide bilden Wendepunkte in demselben; beide sind nur durch die nachsolgenden Werke erklärlich, deren Embryo in ihnen liegt, und zu denen sie die Stusen bilden; beide tragen immer den Stempel des Unvollendeten, wenn auch der Fibel den außern Schluß vor der unsichtbaren Lage voraus hat: benn, wie die letztere in Bezug auf Kunst und Berarbeitung des Stoffes, so ist der erstere in dynamischer Hinsicht das schwächste Werk des Dichters. Der Hauptunterschied zwischen beiden ist, daß die Loge den Punkt der Frühlingsz, Fibel den der Herbst-Sonnenwende bildet, jene im Zeichen des ausspringenden Steinbockes, dieser im Zeichen des Krebses sieht.

Der Jüngling war in der Periode des Gefühls seiner überalt von der Eisdecke seines Jugendlebens zurückgedrückten Kraft mit schneidender Winterfätte der Satyre zemichtend und auslösend über alles herzesahren, was andere erstrebten; — zeigend daß es nichts sei, und zwar in der Hossmung, daß das Größte, Unmangeshaste erstrebt und geliefert werden könne und solle. — In der darauf solgenden Blüthenepoche erwachter Liebe hatte er mit steigender Erzeugungskrast der Phantasie durch viele Stadien hindurch selbst nach der Schöpfung einer erhabenen Welt bis zum Titan hingerungen. In dem dritten Zeitraum des Stillstandes gereister Manneskraft hatte er in der Entbehrung fernerer Ideale nach Entäußerung aller früheren, um das mahnend sich einstellende brückende Gefühl von dem Unzureichenden seiner höchsten

Gebilde loszuwerden, sich selbst commentiet, — in ben Flegeljahren sich selbst zu ergründen und poetisch zu erklaren und bie untrennbare Doppelnatur auseinander zu legen und auszuscheiden — in der Aesthetif das gegen seine Compositionsweise und die aus ihr wie aus seiner poetischen Eigenthümlichkeit hervorgehenden Mittel zu allgemeinen Kunstgesehen, in der Lewana endlich seine Weltz und Charakteransichten zu allgemein nothwenz digen Lebens und Erziehungsprinzipien zu construiren suchend. — In der vierten und letzten Hauptepoche endzlich kehrt er gewissermaßen zu dem ersten Standpunkt zurud, jedoch mit dem Unterschiede, wie etwa ein Unwissender der den Spruch, der Mensch wisse nichts, nachzbetet, im Verdältniß zu dem, der das am Abend eines der Forschung unausgeseht gewidmeten Lebens thut.

Es ist dasselbe Thema, das mitten im Bluthen: streben ber ernste und tragische Humor mahnend an die eigne Unvollsommenheit in alle frühern Schöpfungen hineintrug: der Contrast des menschlichen Strebens, vermittelst des in die Brust des Menschen gelegten göttlichen Funkens, mit den Mitteln der irdischen Welt." — Aber derselbe erscheint nicht mehr als das Erbtheil eines einzelnen besonders hochstehenden und im Bewustsein desselnen ungludlichen Wesens; sondern mehr oder weniger als das gemeinschaftliche Aller. — Er ist nicht mehr Gegenstand des Schmerzes; benn er kommt in dem Heleben nicht mehr dum Bewustsein. Im Gegentheil steht dieser in der Allusion vom Gelingen seines Strebens, so daß dies letzter ihn allein schon gludlich macht. Der Contrast steht nun rein objectiv, nur für den Leser erkenn-

bar ba, und erwedt barum auch in biefem nur Beiterfeit und Freude. Und in MUem bem findet er eine neue Berfohnung und eine neue Eroftung mit ber und uber die Belt. Der Dichter ichergt wiederum bier nur wie in der erften Periode, aber mit gang anderem Gefuhl, und in gang anderer Urt. Un die Stelle des ichneis benben Borns tritt bas Mitleid, an die Stelle ber Ratte por der aufgehenden, die milbe Barme der untergebenben Sonne; - an bie Stelle ber auslachenben Satyre, bie lachelnde Romit. - Und bennoch treibt ber Dichter in biefen Produktionen mit fich, und mit bem Lefer ein gar munderbares Spiel. Indem er auf der einen Seite bas Streben Aller, und fein eignes mit verlacht, behalt er in fich und tragt in die Bruft des Lefers uber, ben: noch bas beimliche Bewußtsein eigner Ueberlegenheit und Musnahme, bas mit dem Eroft die Soffnung erhalt; eis nes Gefühls, das jeder Romit einen fo unendlichen Reig giebt. Er erreicht dies dadurch, daß er die neuen Selben unter fo beschrantten Naturen ausmablt, bag jeber fich uber denfelben erhaben glaubt und ftets in Berfuchung ift nur ihrer individuellen Befchranfung juguichreiben, mas hienieden felbft die hochsten Beifter und die hochsten Beftrebungen trifft.

Es ift barum eine seltsame Mischung von jenem Bewußtsein allgemeinmenschlicher Unzulänglichkeit und bem Gefühl eigener Befriedigung über bas individuelle Ressultat bes besondern Lebens bes Dichters, von welchem letterer aus diesen Berke erschus. Die vorwaltende Heizterfeit mit welcher das sonst son fo ernst geschaute Thema beshandelt wird, entsteht aber besondert aus dem Optimismus

ber Gelbftanschauung bes Berfaffers, beffen wir fruber, als von Beit ju Beit in Widerspruch mit der Traurigfeit uber mangelhaftes und verfehltes Leben bervortretenb gedachten, und zu bem jest Jean Paul vornehmlich gelangt mar. Er mar bagu gefommen in Folge ber nas turlichen Abwickelung feines außern wie innern Buftan: bes, und feiner Rrafte überhaupt. Je ferner feinem Gee: tenblick und feiner Erinnerung bie boben Ibeale ber fru: bern Beit gurudtraten und je weniger er neue ju erzeugen im Stande, befto glangender thurmten naturlich bie boben Charaftergebilde feiner Blutbegeit binter ibm fich auf, und murden Gegenftande eigner Bewunderung. Bugleich mußten die Rachwirkungen ber vorbergebenden Epoche, bie wir gulett als die fich felbit commentirende bezeichnes ten, in Bezug auf Die Beseitigung ber 3meifel bes fri= tifden Berftandes unter folden Umffanden immer ftarfer werben, und bie Gelf fibefriedigung unterhalten und fteis gern. Ferner maren die außern Berhaltniffe feines Lebens fo harmonifch und erfreuend geworben, um bie Geele in einem froben Gleichgewicht zu erhalten, sowohl in ber Entfernung aller Nahrungsforgen, wie in bem Unblid einer in Gefundheit bes Rorvers und ber Geele aufblubenden mit unendlicher Liebe an ibm bangenden Kamilie. in einer nicht mehr getrubten Ehrung von Mugen und im Genug ber feit ber Rindheit ibm befreundeten beimi: ichen Ratur. - Dazu tam endlich, bag er jest bei abnehmender Schopfungstraft bie Fruchte feines frubern Bleifes mit vollen Sanden arnotete, benn vor ihm lagen Die unenbliche Menge von Baufteinen an entworfnen Scenen, Charafteren und Ginfallen, aus benen er auszuwahlen und unter einem Plane auszuarbeiten, und zufammenzufügen hatte. — In biefer freudigen Stimmung
erichienen ihm also seine idealen Werke an der Seite des Höchsten, was Menschen überhaupt liefern konnten, und
ihre Mangel und Schwächen nicht als ihm eigenthumliche, sondern als die allgemeiner menschlicher Unvollkommenbeit.

Bir finden alfo Jean Paul in der eben angegebenen Weltanichanung, welche im Allgemeinen bie Nichtigkeit menfcblicher Bestrebungen und bas Biberfviel ber Gebnfucht mit tem Erreichbaren überall erfennt, Die aber bie Mitgabe eines folden an fich ungubefriedigenden Triebes nicht mehr als ein Unglud anfieht, fondern, indem fie bie Doglichkeit gegeben fieht, auf ben verschiedenften Begen burch Illufionen benfelben gu befriedigen und gu nabren, als eine Quelle ber reinften und bochften Freuben, noch am Abend feines Lebens und feines poetifchen Ringens auf bem Standpuncte jenes fich und Undre begluden: den humors, von dem aus Cervantes von vorn berein feinen Don Quijote ichrieb. - Denn nur halb mochte der diefe grofte Schopfung verftanten haben, ber in ihr nur bie Berlachung aller menfchlichen Unftrengungen fieht, bas Ideal, bas von einem Paradiefe in ber Bruft jebes Menschen liegt, hienieben zu verwirklichen. zweite Salfte des großen Borwurfs besteht in der Dar: legung bes froben Bluds, bas felbft ein fo geiftig aus: gebildeter Menfch, als ber Ritter von la Mancha in allen andern Unterredungen ericbeint, in ber Berfolgung ber an fich unmöglich zu realifirenden Ideen genießt: ein Blud, bas ihn fo weit begleitet, bag er erft in bem Mu-V. Theil.

genblid bes Tobes, ber feinem Streben bie eigentliche Laufbabn jeufeits erft erwedt, feine Taufdung erfennt. in einem Angenblicke alfo, wo er fie nicht mehr empfindet. Die zur Marrheit werdende grobe Taufchung, in ber er fich befunden, ftellt diefe 3dee nur um fo fichtbarer beraus. - Jedermann fieht ben großen Unterschied, ber zwischen bem Sumor bes Cervantes und dem Jean Paul's in beffen Leibgeber und Schoppe ftatt findet. Die Ibec ift dort eben fo erhaben tragifch, und ftellt die Rluft zwi= ichen bem Irbifchen und Ueberirdischen in ber Menschheit eben fo groß bar; aber fie fuhrt bas Berfohnenbe in fich mit, indem fie barlegt, bag trot biefes Riffes, ben bie überwiegende Phantafie aufreißt, fie felbft mit ihrem eignen verwundenden Speere fich beilen fonne. - Es ift Die Beschichte jedes Weltverbefferes, wie es jeder geiflige Menfch mehr ober weniger fein will. Gie giebt bem Benfeits ihr volles Recht, intem fie bie Nichtigfeit bes Dieffeits herverhebt, mabrend fie auf der andern Seite bennoch den Menichen ju feinen Bestrebungen anspornt, zeigend, baß eigentliches Leben boch nur in der Berfolgung jedes hohern Strebens befteht und baburd nur bas Dief: feit an bas Jenfeit unmittelbar gefnupft wird. Den Grund von der Berichiedenheit bes Cervantes überhaupt mit bem Jungling und bem Manne Jean Paul beuteten wir ichon mehrmal an. Jener hatte gelebt, ebe er, un: gludlich geworden, ichrieb; biefer war erft froh geworden, nachdem er die Sauptwerke vollendet. - Dies ift die Gattung bes Sumors, Die allein ben, in dem er lebt, mahrhaft begludt, und es ift ein fo mobithuendes Befubl, unfren Dichter ben gobn feines reblichen Strebens,

eines unermublich mit Opfern ringenden Lebens in bem Bormalten biefer Unschauung am Abend seines Lebens sinden ju sehen.

Wir tonnen die Verschiedenheit der Anschauungen und poetischen Vorwurse von Jean Paul's letter Lebens, und Arbeitsepoche von der frühern noch auf eine andre Weise ausdrücken. Wie er nämlich dort bas innere und außere Lebensglud in dem Gleichgewicht der geistigen Krafte, und namentlich die überwiegende Phantasie als eine zerstörende Gewalt darzustellen sucht, so sieht er die lettere von seinem jetigen heitren Standpuncte aus zwar ebenfalls als die Quelle verkehrter Handlungen, eines versehlten Lebens an, bennoch aber als mit innerer und außerer Zufriedenheit und harmlosem Glücke vereindar. Dort sind die Phantasten unglückliche hohe Wesen, hier sind es nur glückliche Narren.

Sieht man auf den Gang, ben seine poetische Unsichauung genommen, zuruch, so ist offenbar, daß dies der einzige natürliche gludliche Ausweg war, auf welchem er zur endlichen Selbstbefriedigung, Verschnung ber beiden sich streitenden Naturen gelangen konnte. Darum war es auch eben so natürlich, daß er gleich nach dem letzten mißlungenen Bersuche in den Flegelighten, die höhere synsthethsiche aus der störenden und zersenden herauszuarbeiten, nach und nach auf jene Idee gerieth und dieselbesich sich schon neben den erwähnten Bestredungen, sich durch zu nothwendigen allgemeinen Gesehen erhobene Selbstecommentare von dem Gelungensein seines poetischen Strebens zu überreden, ausbildete und Hand in Hand mit ihnen vorschritt. Wir sinden daher auch den Plan zum

"Leben Fibel's" fogar noch vor ber ganglichen Bollenbung bes vierten Bandes ber Flegeljahre, in welchem Bult entlaffen wird, neben benen gur "Mefthetif" und gur "Levana" entworfen. Da jedoch eine aluckliche Berfolgung und Bermirklichung biefer Ibee fomobl von ber Festhaltung einer beitern Stimmung, fo wie vornamlich bavon abbing, bag bas frubere Ringen nach Ibeglen gang in ber Seele des Dichters aufhorte, fo mar erflarlich, bag bie fturmifche, allen Ernft ber Phantafie in Schwingungen verfetenbe politische Epoche, bie ber Dichter fo eben burchlebt, bas erfte Product ber neuen Unfchauung fo langfam gur Reife gedeiben lief. Gie gog gumal ben Dichter aus feinem Innern nach außen ab. und die rein fomischen, blog gur Erheiterung gefchriebenen fleinern Arbeiten biefer Epoche unterscheiben fich febr mefentlich von ben fich vorbereitenben neuen bumoriffifchen Schopfungen. Rur "Rabenberger" fchlagt gemiffermagen biefe Saite ichon an, als ein gescheider Menfch, ber fein ganges Leben hindurch nach Mifgeburten jagt, in der festen lleberzeugung, badurch bas Beil ber Menschheit zu begrunden, indem er in dem Studium Diefer Mifigeburten Die eigentlichen Bedingungen ber Befundheit aufzufinden meint. Die neue Idee mar ubrigens auch zugleich eine fo umfaffenbe, ben gangen Denichen und die Belt beherrichende, daß fie gur volltommenen Darftellung einen unendlich viel großeren Rahmen erforderte, als ber Dichter, gumal unter ben berührten aufiern Umffanden, fchnell und mit einem Dale ohne finfenweife Berfuche hatte ausfullen tonnen. Die er bemnach in ber fraftigften und glangenoften Epoche bie in

ber "unsichtbaren Loge" juerst sich offenbarende Thee in bem großen Gemalbe bes "Titan" erschépfend auszusüllen sen suche, so strebte er in ber letten Periode ber Schepfung eines eben so großen, die neue Idee aussprechenzben Gegenstäckes nach, wozu er eben so der Uebergange bewurfte. Der große Unterschied zwischen ben beiden sich entgegenlausenden Spochen ist aber, daß die lettere nicht nur funf Jahre mehr umfaste, sondern daß anch die Bilbungszeit zum "Komeren" bin (benn bas war ber Gegentitan) nur ein Uebergangswerk bervorbrachte, natuliche Felge ber abnehmenden Gestaltungskräfte, wie ber nothwendigen und so schwierigen Losreißung von frusbern 3deen und Vorstellungen.

Bie bereits ermahnt, fo mar bas erfte eigentliche Product biefer Unichauung und bas Uebergangswerk jum "Rometen" "Fibels Leben." Jeder, ber nur einigerma-Ben mit Aufmerksamkeit unfern Entwickelungen von bem Entiteben ber Romane Jean Paul's gefolgt ift, wird fich nicht mundeen, wenn er ben Dichter ben neuen Borwurf zuerft an fich, und zwar in bem engften und fpeciellften Rreife feiner eigenen Beffrebungen veranschauli: den fieht. Fibel ift nichts andres als ber Don Quijote ber Edriftstellerei, und gwar nicht blog barin, bag er burch bie Unordnung eines U: B: C: Buchs, baburch bag er es mit ichlechten Berfen und ichled.ten Bilbern verfieht, fich als einen großen, bie Menfchheit begluden: ben Benius betrachtet, fondern auch barin, bag er felbit neue und große Berte geliefert gu haben glaubt, wenn er alten Schartefen feinen eigenen Namen als Berfaffer aufdrudt. Dies Beides giebt allegorifch gu erkennen,

wie bas, mas ichopferifde Beifter fur munberbar neue, burch fie gu Zage geforberte Dffenbarungen halten und ausgeben, nur fo oft eine in eine andere Form gefchmiebete Darftellung bes langft Dagewesenen fei; und wie Jean Paul ftets bie Berfpottung bes Allgemeinen mit der besondern Perfiflage feiner felbst verbindet, fo repra= fentiren bie auf bie alten Bucher beterogenften Inhalts gebruckten Damen Ribel's nicht unvaffend bie aus fo vielen Schriften von ihm gehobenen und in feine eigenen Productionen verwebten Ercerpten, Die er als Surrogate ihm entzogen gebliebener eigener Unschauung hatte brauchen muffen, und bie leiber einen nicht geringen Theil ber ihm von ber Welt gezollten Bewunderung verurfacht. Die Sauptaufgabe ift ihm aber, bas neidenswerthe Blud eines mit biefer Illufion begabten Befens und folder Beftrebungen überhaupt barguftellen, und barum ibentificirt er fich felbft als Ergabler in fo fern mit feinem Belben, indem er aufrichtig an die Berdienfte Fibel's als wirk. liche zu glauben fich anftellt, auch bem Lefer biefe Mufion beigubringen versucht und baburch ihn und fich nur noch mehr verlacht. Daburch ferner, bag ber Dichter bie Darftellung jener neuen Unschauung an fich auf bas fpeci= ellfte begann, mar auch gegeben, bag biefelbe, wie bie fruhern erften ernften Schopfungen und wie fein erftes Leben überhaupt, eine Idulle wurde. Go befinden wir uns benn auch im Ribel auf bemfelben Boben und unter benfelben Umgebungen wie in allen übrigen Joyllen bes Dichters, in bem Schulhause von Jobis und Schwar: genbach, und überall treten uns bekannte Figuren, wie ber Finkenjager ic., entgegen. Auf ben erften Unblid

fann baber leicht ber Fibel als eine Bieberholung bes Bug, bes Firlein, ber Rindheit Balt's und anderer feiner Belben erfcbeinen, jumal ba befonbers bie beiden erften mit abnliden fdriftstellerifden Spielereien fich befchaftigen. Aber es unterscheidet fich eben biefe Idulle von ben frubern barin, daß bie lettern jum Bormurfe bie Moglichkeit eines froben und gludlichen Geins unter ben beschrankteften Berhaltniffen bargulegen haben, und gerade in ber Entaugerung aller bober verlangenben Bunfche. Die Belben fuchten ben Bonig aus ben bescheibenen Blumen, die fie in ihren Gartchen besagen. Diefe Ibyllen ftanden baber in bem innigften Bufammenhange mit dem in den großen Romanen abgehandelten Thema von bem Beh, welches bie ungubefriedigenden Beftrebungen in Folge einer überwiegenden Phantafie in bie Menfchenbruft legen; barum find auch die fchriftstelle: rifchen Befchaftigungen bes Bug und bes Firlein nur harmlofe Spiele gur Erheiterung bes Geins, ohne 3med und namentlich ohne Chraeig. Im Fibel jedoch wird gerade umgekehrt bargelegt, wie ein idpllisches Glud mit einem weit aussehenden, weit in bie Belt bineingreifenben ehrgeizigen Streben gar wohl moglich fei, und bies gerade an benjenigen Beftrebungen, Die fruber ben Dichter fo ichmergvoll umbergeworfen, an ben ichriftstellerifden, nachgewiesen. Wie nun die Poefie Jean Paul's immer bie Geschichte seines Ichs ift, und wie er in ben verschiedenen Stadien berfelben immer fich und fein vergangenes Leben in einem andern Lichte erblickte, fo fonnte er nicht anders, als biefelben Erscheinungen feines außern Lebens immer wieder und nur unter andern poetischen

Combinationen barftellen. Daß oftere Borftellung biefer felben idplifden Jugendumgebung entlich bie Ibeen und Bilder, die fich baran fnupfen fonnten, erfcopfte, und ber Ginbildungsfraft Reffeln anlegte und ihr eine gemiffe Ginformigfeit und Mattigfeit aufbrudte, verftand fich wohl von felbft. hierin liegt benn auch bie fcmade Seite bes eben beforochenen Berts. Benn mir ubrigens ben geringen Umfang beffelben und die Leichtigfeit betrachten, mit ber in bem , Ragenberger" eine eben fo große organische Arbeit mabrend ber Arbeitsepoche am "Tibel" geliefert murbe, fo liegt auf ber Sand, bag bas langfame und fo fdwierige Bervortreten bes Tibel nur in ber Schwierigfeit feinen Grund hatte, Die neue Unichauung von ber frubern fo gang loggureißen, bamit fie bie nahrende Gebarmutter einer großen Schopfung werben tonnte. Gie murbe bies auch jugleich mit ber Boll: endung bes Tibel, und mit bem Chluffe beffelben batirt ber Entwurf bes großen humorifiifden Momans ichon ju Ente bes Jahres 1811. Doch wir muffen, ebe wir ben letten besprechen fonnen, querft ju ber außern Gefchichte ber achtjabrigen Schopfungsepoche bes legtern übergeben. In ihr werben wir bie Bestätigung augenschein: lich finden von ber am Unfang biefes Berts aufgeftell= ten und vor Rurgem wiederholten Behauptung: baß bumoristische Werte biefer Gattung von einer Stimmung abhangen, bie burchaus nur bas aufere leben und aufere Gindrude hervorgurufen im Stande find.

Nachdem Jean Paul bas verhangnift olle Jahr 1812 mit ber fur ihn fo angenehmen Beforgung ber zweiten Auflage von ber "Levana" und ber " Lefthetit" jugebracht, melebe lettere um einen gangen Band flarter murbe, rif ibn guerft ber plobliche Aufschwung ber politifchen Ungelegenheiten im Jahre 1813 vollkommen aus ben Ueberreften von truber Stimmung, Die etwa noch auf ibm lagen, beraus. Geine Freude barüber mar um fo außerordentlicher, als er mit Stol; auf feine Borberfagungen folder Ereigniffe verweisen und fich barum ben allerunbegrengteften Soffnungen fur bie Bufunft ber europaifchen Civiligation und Freiheit überlaffen tonnte Co fehr wir jedoch fruber die Richtigkeit von feinen politischen Unfichten hervorzuheben Ucfache hatten, fo fehr mar ber Dichter boch gulett von bem allgemeinen Zaumel ber Leidenschaften mit fortgeriffen worden und theilte bie perfonlichen Aufregungen ber Beit, den Sag nicht nur gegen Napoleon, fondern auch gegen bie Frangofen. Er hatte die richtige Burdigung Beider und die ungetrubte Geftalt bes Corfen in bem allgemeinen Strubel verloren und nahm baber wader Untheil an ben bamaligen politifden Irrungen und Miggriffen ber Nation. Gang vergeffend, feinen frubern fo mabren Cab: bag ein fo civilifirtes Bolf wie das frangofifche ein anderes eben fo civilifirtes in Nacht und Knedtichaft flogen unmöglich fonne, lieg er fich ju bem Glauben verleiten, bag ein Chef ber Rojaten und Bafchfiren, die ber bamalige Berliner Big nicht ungludlich Befreiungsbeftien nannte, ber Schutherr und Sort europaifcher Philosophie, Poefie und burgerlicher Freiheit werden wolle und fonne. \*) Gab es jemals

<sup>\*)</sup> Um einsachsten und fraftigsten sprach diesen Gedanken in der neuesten 3. it der berühmte polnische General Dembinsti aus in seierm bekannten Brüse an den Berfasser als Perausgeber seiner Me-

einen aufrichtigen, glühenden Werehrer bes Kaisers Aleranber, dieses allerdings gewandtesten aller biplomatischen Mimen, so war es Jean Paul zwischen ben Jahren 1813 und 1818.

Es war fo naturlich, als unfer Dichter vorzugemeife ein Recht bagu hatte, wie er fruber in gefahrvollen Beiten an bem Rampfe Theil genommen, fo fich in die Jubel: feier bes Sieges ju mifchen. Diefes Lettere that er in ber fleinen Schrift "Mars und Phobus Thronwechsel am Neujahr 1814;" aber auch in Diefer Schrift unterfchied ibn die Sumanitat feiner Gefinnung fehr mefent: lich von vielen ber bamaligen Schriftsteller, die unter bem Schute ber alliirten Urmeen ben fruber fo gefurchteten Keind mit Schimpfreden und Pasquillen überschutteten. Unfer Dichter griff gwar auch ju ben leichten Baffen bes Scherzes, aber nicht in ber Abficht, ben gefchlagenen Reind felbft bamit zu verwunden, fondern um ihn aus ben gefahrlichern Puncten, mo er unter bem Bolfe fich feffgefest, aus bem Bergen und aus bem Berftande gu verbrangen, aus jenen Puncten, von denen er nicht burch Gewalt, fondern burch Liebensmurbigkeit Befit genommen. Es mar ber uble Ginfluß in fittlicher und mora: lifcher Begiehung, ben er ausgeübt, welchen Jean Paul

moiren über ben titthausschen Feldzug: "Aleberlegt: von wo kommt die Geschart Die Frange ist balb entschieden. Die franzbisschen here haben Gure Länder durchstrichen, ja Gure hauptstädte bestet; aber die Wissenschaften gingen den gewöhnlichen Gang, und nach dem Abgange der Aruppen blieb und die Erinnerung von ihnen nur in der Geschichte. Die russische Regierung dagegen hat Guch siegen geholien; sie sichie Gure Bundesgenosse zu feit ziede der besteht sie Guch mehr als Gure eigenen Regierungen, um die Wissenschaften zu ersdricken, um Lefen, soar Denken zu verbieten u. s. w."

jeht vornehmlich mit seinem Spotte verfolgte, und es ift offenbar, daß besonders Wahrnehmungen diefer Art einen großen Antheil an der Umgestaltung seiner Gefinnung gehabt.

Die Ereigniffe von 1813 aber rachten ben Dichter unverhofft in Bezug auf feine eigenen Ungelegenheis ten in eine merkwurdige fritifche Stellung, Die, fo wie bie Urt, mit welcher er fich aus berfelben jog, ein noch glangenderes Licht auf ihn wirft. Die Aufhebung bes Großbergogthum Frankfurt und Die Abfebung Des Furften Primas hatte bas Mufboren ber Musgablung feiner Penfion gur Folge und bedrobte ibn fogar mit bem gange lichen Berlufte berfelben. hier mar es nun, mo Jean Paul die Fortgemahrung eines Lohnes von Geiten ber Sieger follicitiren fonnte, ber ibn von ben Befiegten bewilligt worden mar fur Berbienfte, welche er fich um bie Sache ber jetigen Gieger erworben, eine Erfdeinung, bie nicht ihn bloß, fondern auch ben bochbergigen Rurften von Dalberg ehrte. Faft zwei gange Jahre hindurch je: toch blieb biefe Sache unentschieden, und Jean Paul fab fich gezwungen, eine unendliche Menge von Bitt: fcbriften an fast alle nur einigermaßen beim Wiener Congreß einflufreiche Personen beiderlei Beschlechts abzusen. ben, und es fanden fich mehre folder Briefe in Abfchriften unter feinen Papieren, wie an Die Minifter Metternich, Stein, Bengel : Sternau, Thurbeim, Montgelas, an bie Staatsrathe Stegmann und Steitz, an bie Bergogin von Oldenburg, an ben Ronig und die Ronigin von Baiern zc. zc. Bon allen biefen Schreiben jedoch verdient besonders das an den Raifer Alerander aufbewahrt ju

werden, bas uns, in seiner wirklichen Abfaffung mefentlich verschieden von tem im letten Sefte ber "Bahrheit aus Jean Pauls Leben" gegebenen Entwurfe, neuerbings von dem ruffifchen Generale Michalembky. Danilemoky, bamaligen Flügelabjutanten Alerander's, in beffen Demoiren (Petersburg, 1832) mitgetheilt murbe. Bie auf: richtig ber Dichter bas barin gespendete Lob meinte, er: feben wir aus ber Meugerung in einem Briefe an feinen Schwiegervater: wie er ordentlich froh fei uber ben Muffcub der Musgahlung, ba er baburd Gelegenheit befomme, an den Raifer Merander eine Bitte gu thun. Der Brief felbft, in jeder Urt ein Mufter einer Bittschrift eines freien, feines Menfchemverthes fich bewußten Charafters an einen gewaltigen Surften, ben er gwar aufrichtig verehrte, ibm aber die Berehrung nur fpendet unter Borausfebung ber Bahrheit ber ihm jugeschriebenen Berbienfte und Abficten, lautete alfo:

"Mitten in ber erhabenen Beit, ba Ew. kaifert. Maj. ber Schiederichter Europa's find, wie vorher ber Befreier beffelben, und Sie aus bem Schuggeifte bes Sieges ber Schuggeift bes Friedens werden, tritt eine kleine Angelegenheit vor Ihren Thron. Doch wie bem Geifte nichts zu greß, so ift ber Gute nichts zu klein.

Ueber 25 Jahre batte ich für bie Mufen und die Philologie gearbeitet, als mir ein einziger beutscher Jurst, der vormalige Großherzog von Frankfurt, im Jahr 1808 eine jährliche Pension von 1000 Gulben bewilligte, um ben Armgebornen zu unterstüden, bessen Sofrer bloß von seinem Geiste lebte. Nach der siege reichen Besehung des Großherzogshums wurde mir von 1814 die Fortsegung der Pension vom Generalgou-vernament verweigert bis auf höhere Entscheitung.

Berben die boben Berbundeten, welche fur beutiche Freiheit und deutsche Wiffenschaft zugleich gefampft, Die fürftliche Umerftubung eines Schriftftellers gurud: gunehmen gebieten, weicher ju einer Beit fur europaifche Freiheit geschrieben, mo er feine eigene einem Da: vonft bloffellte? 3ch wende mich bier an bas Berg Alerander's, ta die wohlwollende Berfehung gerade im Sahrhunderte Des Egoismus die Menschenliebe auf ben bochften Thron Europa's gefest. 3ch wende mich bier an einen Beift, ber Beifier beschüt, und welcher, ba er fein anderes großes Reich mehr zu ver: großern bat, als bas großte, grengenlofe, bas ber Biffenschaften, bem Morden auch geiff: langfte Zage zu ben geographischen geben will. Moge ber Berricher, beffen Bepter bem Magnete abniich ift, welcher zugleich liebend angieht und lehrend bie Begenden des Simmels zeigt, die Rubnheit der Boffnungen verzeihen, ju welcher er Individuen wie gander erhebt. Geniegen Em. Maj. lange bie einzige Dauerbafte Universalmonardie, Die ber Liebe, nachbem Gie Die haffente und gebafte gefturgt, und lange weine bie Frende vor Ihnen und erft fat die Trauer um Gie."

Die wurdige Haltung, die Jean Paul in seiner Lage als Bittsteller zu behaupten wußte, erscheint dadurch noch glanzenter, wenn wir bemerken, daß er den zuerst gesaßten Gedanken, der in dem Entwurse zu dem Briefe noch erscheint, mit der Bittschrift zugleich dem Kaiser ein Eremplar seines "Mars und Phobus" zu übersenden, wieder von sich wies. Es schien ihm seiner nicht wurdig, eine erst nach der glücktichen Wendung der Berdichtsisse gegen den Feind publicitet Schrift als ein Berdienst sich anrechnen zu lassen, gewissennaßen so unter den Troß der neuen Anhanger eines neu ausgegangenen Glücks gerech-

net ju werden, vielleicht gar wohl in den Berbacht ju tommen, als ob er burch eine Urt von Schmeichelei ber Mlirten fie fur irgent einen Schritt gu feinen Bunften batte gewinnen wollen; ja im Gegentheil mandte mah: rend "Mars und Phobus" Niemandem bedieirt mard, er feine Blide auf ben gefallenen und von Allen ver: geffenen Dalberg, fuchte ibm in bemfelben Mugenblide feine Dantbarkeit und feine Berehrung vor aller Belt gu bezeigen, indem er ihm unter bem Titel "Museum" bie Sammlung einer Ungabl philosophischer Muffate welche er als Mitglied ber unter Dalberg's Leitung beftandenen Frankfurter Belehrtengefellichaft gearbeitet und im Manufcripte jum Borlefen bortbin gefchickt batte, \*) offentlich midmete. - Db der Raifer Alexander ober irgend eine an bem Biener Congreg arbeitende Perfon irgendwie feine Bitte berudfichtigt und fich fur ihn vermendet, barüber ift nichts in Erfahrung gebracht morben. Bean Paul erhielt gwar endlich von bem baierschen Minifter Montgelas die Unzeige, daß feine Penfion von dem Ronige Marimilian von Baiern, ber bas Furftenthum Ufchaffenburg überfommen, ferner bewilligt murde, aber faft fieben Vierteljahre nach jenem Schreiben, im Decem: ber 1815, nachbem er fich in besondern Bittidriften an ben

<sup>&</sup>quot;) Jean Paul hatte diese Gesellschaft gewissermaßen wie eine Akademie der Wissenschaften betrachtet, sur welche er arbeiten milise, um der echaltenen Pension willen. Darum die Aufsäge im Musieum, alle philosophische und wissenschaftlicher Art, und den Grescherzig hatten dieselben so überrascht, daß er dem Dichter Ansangs 1812 eine Prossisch an der Akademie zu Afsassenwurg mit zweitaussend Gutden Gehalt andor, was jedoch von Jean Paul mit Rücksicht aus seine literarischen Arbeiten zurückarobisen wurde.

König und die Königin von Baiern gewendet, der Letten erft furz vorher die zweite Anflage der Levana dedicirt und von ihr selbst die Berficherung erhalten hatte, wie das endliche glüdliche Resultat großentheils eine Folge ihrer Berwendung gewesen sei.

Erft nach ber auf diese Beife wiedergewonnenen Sicherung feiner Erifteng begann fur Jean Paul bie Beit, wo er fich mit ungefierter Freude bem Benug ber burch bie Giege von 1813 fo fehr verschonten Abendftunten feines Lebens hingeben konnte und ungeftort jene ruhig-heitere Stimmung muchern laffen, in welcher ber fomiiche Titan aufzusprießen vermochte. Bor allen Dingen mar er jest im Stande, feine alte Grublingsfebnfucht nach Reifen zu fillen, und er begann mit bem Frubjahre 1818 eine ununterbrochene Reihe von jahrlichen Wande: rungen nach ben Gegenden Deutschlands, mo er bie iconfte Ratur, ben Umgang ber geiftreichsten Menschen und die reichfte Liebe ju ihm felbft ju finden fich verfprechen konnte. Bisber war fein zebnjahriger Aufent: balt in Baireuth nur burch eine fleine Sahrt nach Nurn: berg im Jahr 1812 unterbrochen worden zu einer bort verabredeten Busammenkunft mit dem alten Friedrich Beinrich Jacobi, Die jedoch den Erwartungen Beider nicht gang entsprochen zu haben fcheint. Jacobi mar wohl ichon ju alt geworven, um nicht ber Gelbftgefällig: feit und Gitelfeit zu viel Berrichaft über fich zu laffen, und um nicht fich von Jean Paul's ercentrischer Sprech= fühnheit und von feinem bemofratischen Meugern und Benehmen abgestoßen zu fublen. Schmerzlich hatte ber Letztere besonders darin einen großen Unterschied zwischen Jacobi und herber gefunden, daß jener so gang und gar nicht nach ben Ursachen und ben Bedingungen ber ihm in so vieler Beziehung unerklärlichen Natur unseres Dichters forschen mochte, noch irgend einen lebhaften Untheil an bem Gange seines frühern Lebens zu nehmen schien.

Aber wie rührend ericbeint uns die eble, garte und innig bingebenbe Befinnung bes Dichters, wenn wir ibn im Frubiabre 1816 bennoch, Die lange Gebnfucht nach erhabenen Gegenden, nach freier, ungebundener Lebensmeife, nach Genuß mannigfaltiger Chrung immer noch unterbrudent, nach dem finftern und einfamen Regensburg gieben feben, um vor allen Dingen eine Pflicht ber Dant: barfeit zu erfullen in einer Ballfahrt zu bem verlaffenen und vergeffenen Dalberg, wiewohl er vermuthen fonnte, baß Ctand und Alter bes furfilichen Greifes, fo wie feine frubere Stellung zu bemfelben ihm manderlei 3mang auflegen und er mehr ber Erfreuende und Chrende, als ber Grirente und Geehrte werbe fein muffen. murde fur diefe Singebung reicher belohnt, als er es vermuthet hatte; Dalberg vergalt fie ihm mit ber innigften Freundschaft, und ber Dichter fehrte mit bem Bilbe eines burch bie lauterfte Menfchenliebe, reinfte Religiofi= tat, bas ernflefte miffenschaftliche Streben geheiligten, ihm felbft mit unaussprechlicher Reigung und Chrung gugethanen, auf ben bochften Boben bes gefelligen Lebens thronenden Greifes und mit ber Erinnerung an Stunden, wie er fie nur mit Berder verlebt, nach Baireuth wieder gurud; - ber Berfprechung Datberg's, feiner Frau einen Sahrgehalt auszuseben von den Entschädigungen, die ihm

auf dem Wiener Congreß ausgesagt worben, und ihn felbst in feinem Testamente zu berücksichtigen,\*) nicht zu gebenken.

Defto glangender, romantischer, mannigfaltiger wurde, die im folgenden Jahre 1817 unternommene Reife nach Beidelberg und den langersehnten Rheinstrom. Die Unfnahme, die ber Dichter bier fand (wohin zu geben ihn junachft bie Briefe bes mit glubender Liebe fich ihm na: bernden jungern Beinrich Bog veranlagt hatten) war mahrhaft dithprambifch und übertraf fogar, menigstens in ihrer Maffengrundgebung, die jur Beit der Titanepoche in Beimar und in Berlin gefundene. Den Gee: lenrausch, ben ihm bamals bie Jugendfraft feiner Phantaffie erzeugt, führte ihm bier bie bithprambifche Ratur gu. Beiftreiche Franen wetteiferten mit Mannern wie Segel, Thibauth (mit feiner reichen Utademie fur Rirdenmufit), Paulus, Schwarz, Creuzer, Die Gebruder Bog, Sternberg, Jung : Stilling ic. ic., ihm alle moglichen Genuffe bes Beiftes und bes Bergens guguführen und ihm Triumphäuge in ben Stadten Beidelberg, Mannheim und Maing, auf bem Beidelberger Schloffe, dem Nedar und bem Rheine zu bereiten. Geben wir hier nach unferer früheren Reise noch einmal feine eigene Beschreibung zweier Momente.

"Ich habe hier Stunden erlebt wie ich fie nie unter dem schönsten himmel meines Lebens gefunden; aber ich danke auch dem Augutigen so viel ich kann durch milbe, stille Bescheitenheit Liebe und Rechtsinn

<sup>\*)</sup> Leider ging Beibes nicht in Erfullung, ba ber Furst Primas balb barauf ploglich ohne Testament starb.

V. Theil.

gegen Jebermann. Um Sonntag fuhr ein Luficbiff mit achtzig Perfonen auf bem Nedar funf Stunden weit nach Birichhorn. Dir war, als wurden meine Domane lebendig und nahmen mich mit, als bas lance halbbededte Cdiff - befrangt mit Gidenland bis an Die bunten Banterwimpel, begleitet von einem Beifchiffden von Mufitern vor ben Burgen und Bergen Dabinfubr. Der großte Theil ber Frauen und Dan: ner faß an ber langen, von einem Ente bes Schiffs jum andern tragenden Tafel; Studenten, Profefforen, ichone Madden und Frauen, ber Gronvring von Schweben, ein schoner Englander, ein junger Pring von Walted, Alles lebte in unschuldiger Freude. Meine Rappe und bes Pringen Sut wurden an's andere Ende ber Safet hinuntergefordert; zwei fcone Dabden brach: ten fie mit Gichenfrangen umfaßt wieder gurud, und ich und ber Pring ftanden bamit ba. Der Simmel tegte eine Bolfe nach ber andern ab; auf einem alten Burgfelfen wehte eine Kahne und Schnupftucher berunter, junge Leute riefen Bivats, in unserm Schiffe wurden Lieder gefungen. Gin Nachen nach bem anbern fuhr uns mit Dufif und Grug nach, Abends foggr einer mit einer Guitarre, wo ein Jungling mein angebliches Leiblied : Damen nennen Dich nicht, fang; im fortziehenden Schiffe murbe gegeffen, und feltfam fcbifften bie bimmlifchen Ufer und Thaler vor uns voruber, als ob wir ffanden. Die Freude ber Rubrung ergriff mich febr, und mit großer Gewalt und mit Denken an gang bumme Sachen mußte ich mein Uebermaaß bezwingen, und fo gog benn am fchonen Abend bie gange fleine Freudenwelt ohne bas fleinfte Storen, Digverftandnig und Abbruch mit unverschutteten Freubenbechern nach Saufe; und eben fo felig und faft gu fchmer tragend an den Gaben bes Unendlichen, fand ich in ber bunflen Racht im Rreife ber fingenben Bivatstudenten und gab bundert Sanden meine Sand und sah dankend gen Simmel. Was ich gesagt, erfubr ich erst fpater ans einem Briefe ber Ende. Ich mag nicht mehr schildern, es ninnnt kein Ende"

lm 18. Zu**li 1**817

"Gerade heute, wo ich Doctor der Philosophie geworden bin, will ich an Dich schreiben. Es brachten
mir nemlich der Professor Segel und der Hofrath Ereuzer, mit den Pedellen hinter sich und im Namen der Universität, das pergamentne Doctortiplom in einer langen rothen Kapsel. Mar soll Dir das papierne übersegen; Du kannst es dann überall herumgeben. Alle Professoren und Studenten freuten sich über mein Doctorwerden, was mich auch wahrlich mehr ehrt, als die Legationrätherei."

Am v. August.

"Guten Morgen, Gute, am hellen Sonntage auf bem Berge unter Glodengelaute! Gestern gaben die Professoren im Secht ein Effen, wozu mich ber Professoren ihr gecht ein Manner, worunter auch

<sup>\*)</sup> Die Freude Zean Paul's über die Ertheilung einer so allgemeinen atademischen Wiere war in ihrer Vaaivetät wahrhaft charakteristisch. Richt nur verkündete er sie mit greßem Zubet augnöbischisch der Wett in einer kleinen Schrift: "Ergänzbiatter zur Kronner nicht nur unterzeichnete er seitbem alle Borreden, sondern auch die Briefe an die vertrautesten Freunde mit diesm Titel. Das Diplom an sich war freilich auch, und zwar von Helmis Woss als Decan, in so ebrenvollen Ausbrücken abgefaßt, wie wohl so leicht kein Beispiel wieder gesunden werden mag. Es nannte ihn Poetam immortalem; lumen et orvamentum saeculi; decus virtutum; principem ingemis, doctrinae, sapientiae; Germanorum libertatis assertorem acerrimnm; debellatorem fortissimum mediocitatis, superdiae; Virum qualem non candidorem terra tulit, ut dotibus eius, omni concentu consensuque laudis nostrae sublimioribus, tribneremus amorem, pietatem, reverentiam — Doctoris etc.

ber herrliche General Derenberg war. Man treibt's wirklich so narrisch, daß mir Thibaut lachend erzählte, es seien unter ber Hand einige Haare nach Mannheim geschickt worden von meinem — Hunde, der sich überzhaupt keines ahnlichen Lebens erinnert."

"Belche liebliche, weibliche Gestalten kamen nicht vor mich! Ich habe seit zehn Sahren nicht so viel und so viele und so jugendlich empsindend geküßt als bisher; aber ich schlied bas keste und Hohe und Durchwurzelnde der ehelichen Liebe, die sich gegen jene Blumenliebe etwa verhalt wie das Unnarmen eigener Kinder gegen das der fremden."

Sogar eine giemlich ernfte, wenn auch vorübergebende, romantifdje Jugendliebe fehlte nicht, um ihm biefes Eben zu verschonern. Es war bie geiftreiche, fpater burch Schriften, besonders auch burch ihre furge, unglud: liche Berbeirathung mit August Wilhelm von Schlegel bekannt gewordene Cophie Paulus, beren Bild fich fast ju tief in fein Berg gegraben hatte, und bas ihm, "wie ein Geftirn glangend, auf dem Rheine nachschwamm, und ibn überall mit Gebnfucht nach ben Beibelberger Gebirgen gurudgog." Die Ruderinnerung an biefe Empfindung war felbit nach feiner Ruckfehr fo ftark, und die findliche Offenheit fo groß, bag er feine fo mubfam errungene Renntnig bes weiblichen Bergens und bie baraus hervorgebenden, fonft fo vorfichtig befolgten Regeln fur fein bausliches Benehmen gang vergag und nicht gang ohne eigene Schuld durch Erwedung ichmerglicher Giferficht fich ben fo fehr erfehnten Benug bes bauslichen Wiederaufammenfindens trubte, ein Umftand, ben wir barum ju ubergeben nicht vermochten, weil er mehr als Mues bie findtiche Reinheit seines herzens charafterifirt und bennoch einigen Schatten in die heitere Abendlandschaft feines Lesbens marf.

Unenblich viel beglückenber bagegen für ihn wurde ber Gewinn, ben er in ber Schliegung innigfter Seelen: freundschaft mit Beinrich Bog aus biefer Beibelberger Reise gewann. Wenn wir überhaupt fast alle altern Leute am Abend ihres Lebens bas gange Liebesgefuhl, deffen fie noch fabig find, vorzüglich Junglingen ober jungen Mannern zuwenden feben, um bierin befonders ihre Jugend noch einmal burchzuleben, fo mußte bies befonbers ein Beburfniß fur Jean Paul fein, ber fein ganges Leben hindurch faft mehr nach der Freundschaft, als ber Liebe, und fast vergeblicher, nachgerungen, und wir muffen auch annehmen, bag er biefes Gefühl in feinem gangen Umfange erft in bem Berhaltniffe mit Beinrich Bog genog, der fich mit eben fo glubender Singebung an ihn anschloß, wie er feinem Beifte beftanbig bie reich= haltigfte Nahrung guführte. Der unausgefette Briefwechfel \*) mit ihm gehorte ju ben größten Geligkeiten bes Dichters, und biefer faßte ein folches Bertrauen in bas Berg wie in ben Geift feines neuen "Beinrich," bag er ihn fehr bald feierlich nach feinem Tobe gum unum: fchranften Ordner und Berausgeber feines gangen literarifchen Schreibnachlaffes ernannte, und zwar mit Uebergehung der alteften Freunde Dtto und Emanuel, fo wie feines eigenen Cohnes.

Unch das folgende Jahr 1819 zog unfern Dichter

<sup>\*)</sup> Derfelbe ift fo eben in Beidelberg im Drucke erichienen, wes halb wir nur auf benfelben verweifen.

wieder in jene Begenden, jedoch diesmal vorzuglich nach Frankfurt am Main, und die Geschicht bie fer Reise mar in Allem faft eine buchftabliche Wiederholung ber vorbergebenden. Dur mar "ber foffliche Wangenheim (bamals furg vor ben Rarisbaber Befchluffen Bundestags= gefandter") fein bafiger Beinrich Bog bei ben bortigen Gerenaten Bafferfahrten, Festdiners zc. Der Frankfurter Enthufiasmus mar bem frühern Beibelberger fo volltom: men gleich, bag, als ber Dichter fich verleiten ließ, von bort aus wiederum nach Beidelberg gu geben, um burch eine Wiederholung ber burd bie Ruckerinnerung von ber Phantafie fogar weit über bie Birflichfeit verschonten Stunden ben bisherigen Reifeeindrucken bie Rrone aufzufegen, diesmal Mues unter feiner Erwartung fand, und er erft im Alter bie fo allgemeine fchmergliche Erfahrung machen mußte, bag biefelben Freuden mit benfelben Glementen fich fast nie jum zweiten Dale in berfelben Beise wiederholen. Bon da schreibt fich die schon fruber ermabnte, jum unverbruchlichen Gefet von ihm gemachte Regel, die fpater fo oft als Undanfbarfeit erfcbien, fo manchen feiner glubenoften Berehrer auf bas tieffte ver: lette, gerade ba, mo er am feligsten und froheften gemefen, nie gum zweiten Male wieder zu erscheinen, um die fruhern Gindrucke unverlett in feiner Seele aufheben gu fonnen.

Die beiben Reisen nach Seibelberg und Franksurt hatten übrigens noch die besondere Folge, daß Jean Paul sich in seinem Glauben und in seiner thatigen Theile nahme an den Fortschritten des animalischen Magnetise mus besoftigte, indem derfelbe in Heibelberg burch Schel-

rer und Undere im Großen ausgeubt murbe. Bir erinnern an bas, mas wir über feine mit ben Jahren immer fleigende Beschäftigung mit allen medicinischen und Naturmiffenichaften gefagt, und es verftand fich von einem Beifte wie bem feinen wohl von felbft, bag er mit Enthu: fiasmus jede neue Entbedung ergriff, an ber bie Phan: taffe irgend Untheil haben fonnte. Schon in bem Mu: feum finden wir einen Anffat uber die Bunder bes or: ganifchen Magnetismus; auf biefer Reife entbedte er guerst die eigene magnetische Kraft, die in ihm wohnte, indem er schon bamals in großen Gefellschaften burch fortmabrand farres Unbliden weibliche Befen einzuschlafern vermochte. Steigendes Intereffe, wie feine unerschopfliche Menichenliebe, veranlagten ibn, außerft freigebig feine Rrafte an hulfsbedurftige Freunde magnetifch ju verschwenden, und wenn auf ber einen Geite ihm ber Dag: netismus eine neue reiche Quelle fur feinen Sumor murbe, fo ift es auf der andern gewiß, daß bie practifche Uns: ubung beffelben in fo bobem Alter nicht wenig gu ber ptoblichen Erichopfung feiner Lebensfrafte beitrug.

Das Jahr 1819 trug ben Dichter nach Stuttgart, wo die Aufnahme zwar nicht weniger herzlich, boch wei niger allgemein und glanzend war. Zu dem unterdrückte bas unfreundliche Wetter ganz den leise in ihm aufgestiezgenen Vorsat, bis nach der Schweiz zu wallfahrten, und die Hauptausbeute dieser Reise giebt das Bild der Herzogin Wilhelmine von Wurtemberg, seiner dortigen Vernus Urania. Doch besohnte ihn reichlich für die Entbehrungen des Frühjahrs die glanzend blauen Herbstwochen, die er in Lebbichau in dem Gute der Herzogin von Cur-

land in Gefellichaft ihrer brei Tochter, ber Bergoginnen von Sagau, ber Furffin von Sobenzollern, und von Mccerenza, fo wie ihrer Schwester, ber Grafin Glife von Red und einer Menge ebenfalls eingelabener bebeutenber Manner, wie Tiedge's, Feuerbach's, Marrheinefe's, Cherharde's, Mefferschmidt's und anderer verlebte und felbit in bem 59. Bande ber fammtlichen Werfe aufgenommenen bekannten Auffage in den Cotta'ichen Damentaschenbuche eben fo treu als poetifch :lebendig befchrieb. Das folgende Jahr 1820 fab ben Dichter in Munchen, mobin ibn porzüglich bie Sehnfucht nach feinem Cobne gog, welchen er die Philologie fich widmend furz vorber dem Gumnafium von Baireuth entnommen und borthin geschickt hatte, bamit er fich unter Leitung bes berühmten Thiersch noch beffer gur Univerfitat vorbereiten follte. Jeder, ber Mun= chen nur einigermaßen fennt, wird leicht begreifen, bag bies befonders bamals, als bas neue Runfttreibhaus bort noch nicht angelegt worden war, vielleicht ber unglude lichste Ort in gang Deutschland zu einer Reife, wie fie Jean Paul beabfichtigte, fein mußte, ba zumal ihn auch hier bas schlechteste in jenem rauben Klima um fo em= pfindlichere Wetter verfolgte, so scheint ber Dichter da= burch von allen fernern Reifen vorläufig abgefchreckt worben zu sein. Er verblieb baber im nachsten Sahre 1823 in Baireuth und ichidte ftatt feiner gu ben Beidelberger Freunden feinen Sohn Mar, hoffend, bag biefem bort bie Pflege feiner geiffreichen Freunde, bie glangende Ge= gend und bas jugendlich : frifche Leben ber bortigen Universitatsburger Diejenige Beiterkeit und Frifche ber Phantafie geben murbe, unter benen allein die Soffnung, Die

er von beffen unermudetem Fleige und Streben und von beffen forgfam behuteter Seelenreinheit hegte, gur Reife kemmen konnten.

Bis hierher, b. b. bis jum Spatherbft 1821, ging, burch die finftere Bendung ber politischen Ungelegenheiten im Sabre 1819 nur wenig unterbrochen, die beiterfte, innerlich wie außerlich glucklichfte Epoche vom Leben Jean Paul's, an deren Schluß ber große komifche Roman im Entwurfe nicht nur vollfommen geboren, die beiden erften Bande nicht nur ichon an's Licht getreten, fondern auch ber wichtigfte und britte Band jum großen Theil bereits ausgearbeitet vor ihm lag. Bas biefe Jahre befonbers auch verschönerte, war, bag in benfelben eine Ungabl neue Muflagen feiner altern großen Werfe furg auf einander gefolgt maren, wie bie zweite bes "Giebenfas," bie britte bes "Besperus," bie zweite ber "unfichtbaren Loge," und endlich auch die ber "gronlandischen Processe," fo daß ber Dichter mit vollen Bugen bie Celigfeit genoff, jene glangenofte Beit feiner Schopfungsfrafte und bas gange, jest ihm fo überaus gludlich erscheinende innere Leben feiner Jugend : und Mannesjahre, von bem Glange ber jegigen Unerfennung und Chrung feiner Zeitgenoffen überftrabit, von Neuem burch feine Seele gieben gu laffen. Seiner gangen Stimmung und bem jegigen Buftande feiner Gelbft: anschauung angemeffen war es, bag er bei ben febr be= beutenden Berbefferungen, sowohl Berausschnitten als Ergangungen, im Wefentlichen Alles unberührt ließ, mas bie ernfie und empfindende Phantafie geschaffen, bag er baber nur in sprachlicher Beziehung anderte, bag er aber im Gegentheil das Sumoriftische und befonders das Reinkomische als die jest mit größerer Rraft und Umficht beberrichte Domaine behandelte. Besonders griff er in die: fer Begiehung ein in bem von ihm fo besonders geliebten "Siebenfas," in welchem er nicht nur mehrere bebeutenbe fomische Scenen, die fich auf feinen fo außerorbentlich vermehrten Schatz von pfpchologischen Beobachtungen ftus: ten, einwebte, wie 3. B. Die Scene, wo fich Lenette und Siebenfas über bas gur Ungeit gepubte Licht entzweien, fondern auch bereits Borhandenes, wie mehrere Briefe und Reben Leibgeber's weiter ausführte und ausarbeitete. Es bezeichnet wohl nichts mehr bie oberflachliche Urt und Beife, in welcher er zu allen Zeiten im Allgemeinen getefen worden war, als daß er fich in allen Worreden barüber beschweren mußte, wie diese bedeutenden Umandes rungen von der Kritif und überall sonft ignoriet wurden, mabrent über bie unbedeutenfte Bariante einer Stelle in andern großen Dichtern alle Blatter und alle Bungen laut wurden. Um fo großere Aufmerksamkeit jedoch erregten und felbft zum Gegenstand eines vielfeitig geführten Streites wurden bie grammatischen Reuerungen, bie er besonders in diefen neuen Auflagen anwandte und allgemein zu verbreiten suchte, und auf welche er in Folge feiner bereits erwähnten beftandigen Reflerionen über bie Einzelheiten ber Sprache gekommen war, und bie er gemiffermaßen als einen Unbang gu feiner Mefthetit, ju ei= ner inftematischen Theorie ausarbeitete und veröffentlichte. Bahricheinlich hatten ihn gunachft auch bie mit bem Bervorsuchen altdeutscher Schriften entstandenen Sprachforschungen, welche auf bie beutsche Ursprache gurudgingen, dazu veranlaßt, vorzüglich wohl Bolte und beffen "Un-

leit," Rablof und Andere. Beiben, bem Erften in einer offentlichen Aufforderung gur Cubscription auf bas ermabnte Bert, Letterem ber in großter Durftigfeit und Bergeffenheit in Frankfurt lebte, mundlich mabrend bes großen Keftmabls in Frankfurt bei ber Gelegenheit eines Toaftes auf bie bentiche Sprache, hatte er bereits bas Bort geredet. Er bemabrte anch hierin, mit welcher ewig jugendlich : feuriger Theilnahme er jede neue Erschei: nung ber fortschreitenben Zeit nach allen Richtungen bin umfaßte und thatig an ihre Spite trat. Schon im Jahre 1818 nehmlich erschienen im Morgenblatt feine zwolf Briefe über bie beutschen Doppelworter, Die hamptfachlich jum 3wed hatten, bas Werbindungs : 8, bas fich nach feiner Meinung ohne irgend einen Grund in Die gufam: mengesetten Borter eingeschlichen, aus benfelben wies und vorzüglich die Meinung bestritt, als fei baffelbe bas Genitiv : 3. Er fuchte nach ben Unalogien bie Gefete auf, nach welchen bie Sprache gufammengefett, und bewies, besonders in den fpatern Postscripten, welche bie Einwurfe von Docen, Thierfch und Grimm befampften, wohl unwiderleglich, daß nirgends die Sprache mit bem Genitiv componirt, und daß namentlich ber an weiblichen Wortern angebliche Genitiv ftets ber Pluralis fei zc. Wir muffen uns fur die Theorie bes Dichters unbedingt erflaren, jeboch auch auf ber andern Seite einer bereits an: berswo gemachten Bemerkung Recht geben, nach welcher Jean Paul felbst ben in Bezug auf bie Neuerungen Bolle's gegebenen Rath batte befolgen follen, bag nehm: lich folche nie vom Dichter, fondern von Philosophen und andern Gelehrten in ihren Berfen gur Unwendung ge-

bracht werben follten, weil jener baburch einen feiner größten Reize, ben ber Bauber feiner Sprachlaute in bas bie gewohnten glatt und willig aufnehmende Dhr traufelt, vermifcht, ja bie erhabenften Stellen baburch lacherlich maden fann. Es ift auch feine Frage, bag Jean Paul burch die hartnactige Unwendung diefer Theorie in feinen eigenen Schriften manchen Lefer mehr eingebußt hat. Ueberhaupt mochte es faft unmoglich fein, eine lebente, in ihrer Ausbildung fortidreitende Sprache auf frübere Evochen zurückzustellen, ba auch ihre Auswuchse in ber Gefchichte und im Leben bes Bolfs felbft ihre Begrundung haben. Dem beutschen Dhr flingt einmal ber Bifchlaut heimischer und verwandter, wenn bas reflectirende Gefühl auch ber andern Beife ben Borgug giebt und ben Wohllant ber alten Sprache wie ben ber fremben nicht verkennt. Sollen wir eine Vermuthung baruber außern, wie bas 3 in bie Sprache gefommen ift, fo mod): ten wir bies von ber Bermifdjung ber rein germanifchen Stamme mit flavifden, beren Sprache befanntlich voller Bischlante ift, berleiten, namentlich von ben Wenden. Dies scheint und um fo mehr fur fich zu haben, als befannt: lich ber Jon fur Schriftsprache guerft lange Beit binburch von ben Begenden aus angegeben murbe, wo bie beutsche Bevolkerung am meiften mit wendischer fich vermifchte, welche ihre Gibe bis weit über bie niebere Elbe hinaus erftreckte, und bas Borwalten bes s mochte fich fast von bersetben Beit ber batiren laffen, mo von ba aus Die neuere Literatur bes Bolfs gebildet ward. - Bas endlich noch bie Beiterkeit biefer Epoche vermehrte wie bethatigte, maren die verschiedenen fleineren Auffate, Die

er fur bas Morgenblatt lieferte, und vermoge welcher er ben lebendigen, ihm immer mehr jum Bedurfnig merbenden, unmittelbaren Berkehr mit der Zeit und feinen Lefern unterhielt. Gie unterscheiben fich von ben frubern wesentlich sowohl durch ihre vorwaltende Beiterfeit, (wir rechnen babin felbst die empfindende, wie die schonen fur eine Sammlung feiner Schwagerin Spagier gefchriebenen "uber bas Immergrun unfrer Gefühle," ben ber Buchbandler Enslin obne feine Erlaubniß breimal in neuen Muflagen befonders abdrucken lieft) als burch bie unmit= telbare Beziehung auf die Gegenwart. Noch mehr wie fruber benutte er fleine Greigniffe aus bem gefelligen Leben ber Nation zu bergleichen Arbeiten, und zwei feiner gelungensten Auffate in biefer Beziehung aus biefer Periode haben wir durch die Wiener ploblich aufgekom= mene Sitte ber Berlofung großer Landguter, fo wie eine vielfach besprochene Prophezeiung von dem bevorfiebenden Untergange ber Erbe gum Gegenstande und bieten ibm augleich Beranlaffung, abermals burch Darfiellung bes bauslichen Elends eines beutschen Schulmannes, bes Reetors Seemaus auf eine ruhrendkomifche Beife fich biefes bedrudten Standes anzunehmen. Gewiß hat Jean Paul viel bagu beigetragen, bag man jest, wo bas Bolf auf ben Landtagen fich auszusprechen Gelegenheit gefunden, fich fo oft und fo warm fur die Berbefferung feiner Lage vermendet.

Es war im Spatherbst 1821, bag aus bes Dichters blauem Himmel herab ber furchtbarfte Schlag, ber ihn je in seinen Leben getroffen, niederschlug, und mit Einem Male bem so mubsam errungenen, heitern außern und innern Leben jener Arbeitsepoche ein Ende machte und felbst an der Bollendung bes großen komischen Romans auf immer hinternd entgegentrat. Sein einziger Sohn stürzte eines Septemberabends, krank von Heibelberg kommend in seine Stube und starb brei Tage darauf in seinen Armen.

Die Geschichte bes furgen Lebens und bes fruben Todes biefes Thinglings ift eben fo wehmitthig als pinchologisch merfwurdig, und Letteres besonders in Bezug auf ben Bater felbft und ben geiftigen Ginfluß, ben er auf ibm fo Rabeffebende ausubte. Der Berfaffer fab biefen Cohn nie, und ba er feine fpatere Stellung gu bem Dichter und beffen Saufe, außerlich wenigstens, bem Berluft bes mit ihm gang gleich an Alter geftanbenen Coufin verdanfte, fo fonnte er am wenigsten die unvernarbte, bei jeder Beranlaffung neu blutende Bunde ber Meltern mit forschenden Fragen berühren wollen. Noch theilte furglich bas lette Seft ber "Babrheit aus Jean Paul's Leben" fo bestimmte Fingerzeige mit, bag er jest fomobl bie frubern Bermutbungen beftatigt gefunden bat, als auch ohne irgend eine Ungartheit fie hier flar ausfprechen fann. Mar Richter erlag ben über feine angebornen Rrafte gebenden Beffrebungen, gu benen die Ericheinung bes Baters und bie von biefem ausstromende Wirfung unaufhorlich fortstiegen, an beffen Geite gu eis ner felbstffandigen und bennoch abnlichen geiftigen und moralifchen, und zwar felbitschopferischen Menschengroße u erlangen.

Von früher Kindheit an sich mit unaussprechlichem Fleiße auf bas Lernen werfend, machte er in den formel-

len Unterrichtsgegenftanden, in ben Sprachftubien, Die überraschendfien Fortschritte, und ba die philologischen Studien, fo lange er uber beren Form nicht vollkommen Berr geworden, den burftenden Beift ausfüllten und befchaftigten, verlebte er eine gufriedene und gludliche Iugend, mogu, fo lange er im våterlichen Saufe mar, bie Beiterfeit und Innigfeit des Familienlebens, naturlich viel beitrugen. Befonders aber jog Jean Paul felbit Mles um fich ber in feinen eignen Lebensfreis binein, fo bag ber Cohn fast nur mit bem Bater und von ihm in feiner Bergangenheit und Gegenwart lebte. 2013 ibn nun aber ichon nach vollendetem fechgehnten Sahre ba3 philologische Somnafium in Baireuth nichts mehr bot, er nach Munchen zu Thiersch geschickt wurde, wo er jeboch außer ben Unterrichtsftunden fich felbft überlaffen blieb, er felbftftandig dem Bater nachdringen wollte, hielt er fich nur mubiam geiftig aufrecht. Bon bem entfetlichften Beimweh nach Bairenth befallen, bas in feiner gangen Starte ber Berfaffer ermeffen fann, weil er es felbit unter fo gang andern Umffanden nach bem Aufenthalt weniger Bochen ober Monate mit einer unenblich viel großern Selbstftanbigfeit, ba er erft in gereifteren Junglingsjahren in ben Bauberfreis Jean Paul's getreten, fo unendlich tief empfunden, - in diesem Beimwebe also bange Rachte burchweinend, glaubte ber Jungling fei es auch eine fromme Pflicht wie eine nothwendige Bebingung geiftigen Emportommens, die harte, entbehrungs: volle Jugend bes Baters an fich zu wiederholen. 213 ber Bater ben Cobn felbft fpater in Munchen fah, machte er ber Mutter in einem Briefe felbft die ruhrendfte Beschreibung. "Mar verdarb mir" heißt es, "eine Nacht Schlaf, als er mir erzählte von seinem Jammerleben zu Winters Unfange im ersten durftigen Logis, wie ein kleines Eisenöschen nicht mehr heizte, die Fenster zerbrochen warren, das Holz gestohlen, er Morgens und Abends nichts genoß, oft Mittags kein ganzes Essen, umd wie alle Kleider dem Magern zu weit wurden, wie er, in der einsamen Stube und einsamen Stadt frank, jeden Abend aus Schnsucht weinte und doch dis zwölf Uhr fortstudirte."

Wenn bie an fich phyfifch : fraftige Ratur bes Jung: lings mabrend feines Aufenthalts in Munchen die Folgen biefer Lebensweise noch nicht sichtbar werden ließ, fo untergrub biefelbe boch nach und nach feine Befundheit. Aber bazu fließ bald bie noch furchtbarere geiftige, ja fo: gar moralifde Gelbstqualerei; benn als er nun am Schluffe seiner Munchener Studien jener philologischen Formen auf bas vollkommenfte machtig geworben, icheint er mit Schreden mabrgenommen zu haben, daß bas ibm gegebene Daß von felbstichopferischer Phantafiefraft nicht ausreiche, ben eigenlichen Beift aus benfelben beraufzubeichworen. Dichts half bas unausgesette Liegen über ben Buchern, Die Leere, Die in Der Geele entstanden, auszufullen. Bu ben peinigenben Zweifeln an ber geiftigen Bebeutfamfeit famen fogar beren an feinem moralischen Werthe; er glaubte, daß nur die ungenugende Reinheit feines Bergens Schuld fein fonne, bag ber belebenbe Schopfungsgeift fich nicht entwideln wolle, er fuchte Eroft in ber Religion. Muf biefem Bege mußte er bem gerabe bamals burch Ranne und Undere mit neuer Warme und neuem Beifte geprebigten Mufticismus fcon am Schluffe

feines Mundener Aufenthaltes begegnen. Diefe Bebre, bie nur durch buffere, peinigende Geclenguffanbe und Bilder, durch Racht und Gelbftqual, durch Unmiffenbeit und Gelbfferniedrigung ju Glang bes Lebens und bes Wiffens geheimnigvoll gut führen verspricht, traf nirgends ein mehr bagu vorbereitetes Gemuth. Das Unglud wollte, daß Beidelberg gerade damals ein Sauptheerd biefer unheimlichen Lehre geworden mar, genahrt von noch unflarern Edhulern ber unflaren Lehrer. Statt baber bort. wie ber Bater gewollt, bie heitere und fchopferifche Poefie bes Lebens zu finden, fturzte er den, Lebensmuth voll: foinmen zerfierenten, Gelbfivertrauen und flare Unichauung vernichtenden, Bilbern in bie Urme. Dagu fam, bag auch Begel bort mit feinen, in myftifchen Begriffs: und Wortfügungen die Lofung des Geheinmiffes ber gangen Welt versprechenden philosophischen Bortragen eben erft aufgetreten mar. Mudy nady ihnen griff ber Jungling wie nach einem Salt in bem Meere feiner dunkeln 3meis fel und vermehrte dadurd nur den peinigenden, ben qua: lenden Glauben an feine ju große intellectuelle Richtig= feit, da er das Unbegreifliche diefer philosophischen Phrafen nur feinem geringen Begriffsvermogen jufchrieb. Bu fpåt mard ber fo geiftestlare Bater aus ben Briefen bes Bunglings diese verderbliche Richtung gewahr, und felbit ba hielt er fie nur fur eine Uebergangsperiode. Bergebens warnte er gegen bies neuere Monchthum, gegen ultradriftliden Erubfinn und gegen die theologische Rannegießerei, fo wie gegen Begel, "ber zwar ber fcharffinnigfte ber neuern Philosophen, aber doch ein dialeftischer Bam: por des innern Menschen" fei. Es half nichts. Ein hal: V. Theit. 9

bes Jahr reichte in Heibelberg bin, die Nervenkräfte des Junglings aufzureiben. Gin solcher Sohn Jean Paul's konnte neben ihm nur unter einem Grabhugel bleiben.

Denn biefer Bergang zeigt offenbar, bag bie Lebensgeschichte Mar Richter's eine tragisch ansgebende Folge von Jean Paul's von uns fruher vielbefprochenem Erziehungs: infteme und Lebensanschauung mar. Jeber, ber ihm nabestand, geschweige ber an ihm beraufwuchs, fonnte bas eigentliche und mabre Biel feines Strebens in nichts Un: berm erblicken, als ein großer Dichter, Gelehrter und Schriftsteller zu werden, und bavon waren felbft weibliche Wefen nicht ausgenommen. Bie lange glaubte feine altefte Tochter, Die allerdings am langften und am meiften mit ihm verkehrte, von sich bas Ramliche, und ihre Pflicht, unverheirathet zu bleiben, um nach bes Baters Tobe in feiner Beife fortgufahren! Aber die weibliche Ratur fonnte fich gludlicher aus biefem Labyrinthe beraus. finden, gerade weil fie mit Berluft aller Gelbftftanbigfeit von der beständigen Gegenwart bes Baters absorbirt murbe. Da fie auf bie tauschendfte Beife sprach wie er, ichrieb wie er, fo fonnte fie leicht in gludlicher Gelbittauschung in ber vollkommenen Uneignung biefer Form fich befriedigt glauben. Gie bedurfte baber nicht langer Beit nach feinem Tobe, diefer Taufchung gewahr und in Folge einer froh und befriedigt verlebten Jugend eine gludliche und beitere Sausfran gu werben.

Gehen wir jest zur Besprechung bes großen Probucts ber eben beschriebenen Lebensepoche, zu bem "Rometen" über-

Da wir die 3dec, welche bem neuen Romane gum Grunde liegt, im Allgemeinen bereits beim "Fibel" befprochen, fo weisen wir zuerft barauf wieber zurud. Die Bedingungen, unter benen im "Rometen" Die Doglichfeit einer Begluding burch überwiegende Phantafie bereits bier auf Erden erwiesen wird, find besonders zwei. Erftens muß die Darftellfraft von biefer Phantafie nicht nach außen, fontern nach innen gegen ben Befiger felber fich febren und nur ibm, nicht Undern, vordichten und vorspiegeln, und zweitens mit mehr oder weniger Beschränftheit des intellectuellen Bermogens und bes Wiffens verbunden fein, um nicht der Irrungen und faliden Boraussehungen ber Phantafie bewußt ju merben und jene irgendwie in ihrem Fluge zu benimen. In erfter Beziehung ift fie der vollkommene Gegenfat von ber Soperphantafie eines Emanuel, Genins, Guffan, ciner Beate, Linda, Liane, welche nach außen schaffend fich bas Iveal einer jenfeitigen glangenden Welt entwerfen, mit welcher bas Sienieden in beständigem Widerspruche bleibt, und in zweiter Begiehung ber ber entgegengefest wirfenden, alles Erbifche gerfebenden eines Choppe, Leibgeber ic., bei benen Berftand und Biffen in fo großem Mage vorhanden find, um bas Schaffen ber Phantafie an bindern. Die nothwendige Folge nun jener unter folden Bedingungen nur nach innen wirfenden Phan: tafic ift erftens, bag ber Befiger alles Großte und Schonfte, mas fie ibm auführt, felbft ichon zu fein glanbt in bem Augenblick, wo er damit bekannt wird; daß er nicht nur mas die Phantafie in ihm fich benft, im Augenblick barauf fur wirklich gefchegen und vorhanden halt,

fondern alles Ercentrifche außer ibm, wovon er bort; und drittens endlich, daß er, umgefehrt wie der Dichter, fich nicht in fremde Seeten, fondern diefe in die seinige verfest. Ein Golder genieft nun bas außerorbentliche Blud, nicht nur fich fur berufen und fabig gu halten, das Grofte in ber Welt zu fein und zu vollbringen, fonbern auch bas, was er wirklich gethan und was er erlebt, als gelungenes Product feiner Große zu betrachten und zugleich benfelben Glauben und die Unerfennung alles beffen bei Undern vorauszuseben. In einem gewiffen Grade haben zu bie: fen Eigenschaften mehr oder weniger faft alle Menschen bedeutende Unlage, aber in einem bobern Grade außern folche jene Raturen, die eigentlich zu Dichtern geboren find, aber, weil eben die Phantafie fich nach innen fehrt, flatt ju Darftellern, ju Musibern werben. \*) Im Don Quijote ift ber Typus biefer Naturen vor Jean Paul am anschaulichsten bargeftellt. Weil biefer jene abentenertichen Ritterromane nicht schreiben konnte, spielte er fie im Leben ab und verfette bie narrenhafte Poefie in eine narrenhafte Wirklichkeit. Bie jede Gattung ber Phanta= fie, fubrt fie im bochften Ertrem gum formlichen Wahnfinn, und zwar wenn fie, durch außere Umftande allen Spielraum gur Musubung entbehrend, fich am Ende auf eine Joee concentrirt, die alles naturlichen Bufammenban: ges mit ber wirklichen Belt entbehrt. - In Diefem Grabe aber wird fie ju widerlich, um anders benn als vorus bergebende Incidenzerscheinung poetisch barftellbar zu fein. - Wegen bes innern lacherlichen Contraftes der objecti-

<sup>\*)</sup> Rady Sean Paul's eigenem Ausbruck in ben Charakterent- wurfen gum "Remeten."

ven Welt mit einem in ber Tauschung sich barüber be findenden wirklichen Subjecte, ift diese Richtung nie ernspoetisch zu bebandeln; selbst bei dem Anaben nicht, bei welchem bekanntlich jede Phantasie, selbst die des größten Dichters, auf diese Weise werft tratig ist. Im zweiten Stadium, wo sie von Zeit zu Zeit bei sonst vernümftigen und geistreichen Leuten, und zwar als Gitelsteit, erscheint, ist sie nur ein Verwurf für die Satyre; für die humeristische Form bagegen, die sie als allgemeine, zu gleicher Zeit aber auch beglückende Schwäche bes ganzen Menschengeschlechts darzustellen hat, nur im dritten, wo sie zwar den ganzen Menschen beberricht, jedoch aber im Reiche des Möglichen und Natürtichen und daher ungebennnt und ungestert sich bewegt.

Co febr der "Don Quijote" und der "Komet" auf einer Weltanschauung beruben und eine verwandte Ibee burdfubren, fo unentlich verfcbieben ift bie Darfiellung, Musführung und Umwendung berfelben. Gie beweifen von Renem ten richtigen Runftblid unfers Dichters. Der Unterichied bestimmte sich naturlich nach den Charaftervericbiedenheiten bes Bolts und ber Beit. Cervantes fonnte gar mobl einen ercentrifden Spanier bicht an ben Grengen ber Möglichkeit mit feiner firen Idee binftreifen laffen und hatte baburch fur die Abentenerlichkeit ber Scenen ben freieften Spielraum, mabrend er babei bennoch bem Phantaften im Allgemeinen ben großt : moglich: ften Berftand in andern Begiehungen, und ausgebreitetes Biffen beigngeben vermochte. Denn unter ben fublichen Bolfern und namentlich ju jener Beit mar ein folcher Biderspruch nicht felten. In ber Mitte fo vieler ertravaganter Ericbeinungen abnlicher Urt unter feiner Nation batte er ferner eine folde pfochologisch zu motiviren nicht nothia. Dann mußte er die Berspottung auf eine Manie feiner Beit beschranten und mußte theils die bobern Stande, theils eine Menge Ginrichtungen unberührt, ober burfte feine Dibaris in Bezug auf fie nicht im ernften Bewande auftreten laffen und burch ben Sumor ih: nen nur in fo fern einen Relief geben, als biefelben aus bem Munde eines Marren famen. - Mie anders bies Alles bei und und in unfern Beiten! Sier geboren Beute mit einer firen Idee biefes Grabes fur bie Doeffe in bas Mabreben, fur Die Birflichkeit in bas Tollbaus, aus nationell :pfnchologischen, wie aus gesellschaftlich : polizeilichen Grunden. Bei und find ferner die Thorheiten in ber Maffe fo einzeln gerftreut, bag, wenn wir fie in einem Reprafentanten concentriren wollen, wir die manniafaltigften innern und außern Motive bafur verlangen; bei ber Mugemeinheit und Mannigfaltigfeit und Trefflichkeit ber Bildung ferner konnen wir eine bis gur Musubung berfelben gebende fire Ibee nur mit intellectueller Befchranftbeit verbinden. Darum der bochft wesentliche Unterschied im Rometen, bag ber Beld Don Quijote und Sancho Danfa jugleich fein nrufte. Wir haben ferner feine bervorfte= chende einzelne nationelle Thorheit, fondern beren eine Menge, muffen baber ben Selben eines großen fomifchen Bertes auf einen Ctandpunct verfeben, wo biefelben fich ibm alle nabern fonnen, und brauchen baber auch weit mehre Rarren als Cervantes, ber um zwei lauter verninf: tige Leute ftellt. Bu allen biefen Unterschieden famen nun noch bie Individualitaten beider Dichter, vermoge welcher Bean Paul immer mehr die innere Geschichte eines Ich's und an ihr eine allgemein=menschliche Ibee didaktisch in ben Borbergrund stellt, an der darum alle vorkommenden Personen theils als Gegenfage, theils als Nuaucen Unteil nehmen.

Mle biefe Aufgaben logt nun Jean Paul auf bas glucklichfte. Er nimmt zum Belben einen mit ber oben beschriebenen phantaftischen Nichtung begabten Menschen, beffen Phantafie in fruber Jugend fcon baburch auf eine beftimmte fire Ibee geleitet wird, bag man ihm beibringt, er fei ber Cobn eines Furften, muffe fich fo ju bilben fuchen, bag er einmal einen Furften vorftellen tonne, und daß es nur barauf ankame, ben Bater ausfindig gu machen, um ten Thron ju besteigen. Es ift die Starte bes Reftbaltens an biefem Glauben und an die Doglichfeit ber Erreichung Diefes 3wecks mitten unter ben allergroß: ten außern Schwierigfeiten, mitten unter unglaubigen und frottenden Freunden, welche aber bennoch mehr ober weniger von biefer Glaubensftarte des beschrantten Selben beherricht werden, was die psychologische Aufgabe des "Rometen" ausmacht. Die außern Schritte, Die in Folge biefes Glaubens gethan werden, geben nun zugleich die Beranlaffung zur Unreihung ber Darftellung jener Menge von Thorheiten, Berkehrtheiten, Jammerlichkeiten jeber Urt, mit benen die Menfchheit und unfre Gegenwart beimgefucht ift, und welche die Geschichte des Belden zugleich zu einer ber gangen irdifchen und gemeinen Welt machen.

Da nun bas "Fürst zu sein Glauben," bas Streben, ein solcher auch vor ber Welt zu werben von Seiten eines Meuschen ohne außern und innern Beruf bazu, Sauptaufgabe bes Romans mar, fo fieht man auf ben erften Blick ben Borwurf als Die vollkommenfte Untithefe bes von ber "unfichtbaren Loge" an bis jum "Titan" bin Erftrebten. Wie ihm biefer lettere Gelegenheit gab, Die Confirmirung menschlicher Ibeale bis auf Die bochften Soben ber Gefellichaft bin zu erftreden, fo jener, biefelben in ben Bereich feines Spottes ju gieben. Das Mittel, wodurch er in beiden Fallen biefelben gu fich beranbringt, gebt ebenfalls fich parallel entgegen. Der eine Belb ift Burft, ohne es zu miffen, ber andere glaubt fich Furft, ohne es zu fein. Beide bewegen fich auch in niedrigerer burgerlicher Gphare; benn nur baburch bekommt ber Dichter Gelegenheit, dort ben wirklichen Furften in allgemein menschlicher Beife fich bilben, sprechen und wirfen gu laffen; bier im Rometen in einem vermeintlichen Sirften mit feinem Spott die wirklichen gu erreichen, und fie in Wechselwirfung mit ben niedrigsten Spharen bes Lebens zu bringen. - Co ift alfo ber "Romet" fowohl in ber Richtung ber Weltanschauung, wie in ber Subjectivitat ber Selden und in ben Dbjecten bas offenbare Biberfpiel tes "Titan."

Ans ben sammtlichen Studienbuchern jum "Kometen," die uns, sechzehn an der Bahl, vorliegen, und uns
zugleich Gelegenheit geben sollen, seine eigenthumliche Compositionsweise naher barzulegen, so wie die Arbeitsbucher die Art seines Ausarbeitens, geht hervor, daß er erst muhljam und nach vielen Umwegen bahin kam, die neue poetische Ibee im Großen in jener, die frühern Borwurse nur umkehrenden Weise darzustellen. Er suchte lange nach dem möglichst weitumsassen. Spielraum, Die Idee, die menfchliche Befchranttheit, beren Zaufchung und bennoch beren Milberndes, Erheiterndes und Begluckendes barguftellen, - ein Gefdick, bas alle Maffen ber Menschbeit berührt, und eine Erscheinung, die fich auf bie unendlichste Beife in allen Zweigen bes menschlichen Strebens, Thung und Treibens, in allen Lagen, in ben man: nigfaltigften und verschiedenften Farben bricht, und barum, wie die frumme Linie zu einer unendlichen Menge unregelmäßiger Riguren, im Raleidoffop ber Romit zu einer unendlichen Menge von Charafteren, Scenen ic. uner-Schopflichen Stoff giebt, - eine folche Ibee, fagen wir, wollte er lange Beit hindurch an Maffen und mit Maffen barfiellen. Gie follte ihm zu gleicher Beit in ber ungebundenften Form die Beranlaffung und freie Sand geben, wie aus einem Rullborn bie gangen aufgespeicherten Schabe feiner fomischen Muse auszugießen. Unter ben vorgeschlagenen Titeln findet fich barum fogar ber: "Taufend und eine Narrheit" ferner "Das Leben auf ber Erbe in allen Bechfeln;" "Reise burch alle nenn Kreise Deutschlands;" Aber lange Beit führten bie Entwurfbucher nur ben allgemeinen Titel "ber große fomische Roman." Die abenteuerlichsten Ginfalle gingen ihm dabei burch den Ropf; alle jedoch fuhren gleich von Unfang babin, bag am Ende bie Michtigkeit ber bargestellten Ibeen ober Eraume fund ober die Phantaften nuchtern werden, und faft alle gingen von ber Darftellung einer Reife aus. Unter ber unendlichen Menge ber aufgeschriebenen Entwürfe führen wir nur einige an. "Die reifenden funf Ginne;" -"Gin Engel fuche Narren fur einen andern Planeten, 3. B. Sofnarren, und mable unfere Beifen;" - "Gine

wirkliche Regierung habe ben Abichaum ber Sollheit auf eine Infel gefandt, und ba fomme bie Reisegesellschaft an;" - "Giner ftrebe nach Menschenfenntniß, um einen großen Roman ju fchreiben, will alle Stande fennen, ift reich , aber ruhmfüchtig, will den Fielding übertreffen im Deutschen, will Charaftere ftudiren und fie in feinen Garten gurudbringen, und ba mifden und Alles beobach: ten, und fie alle beilen, wenn er fie abgeschrieben bat; es begegne ihm aber ein Underer, der abnlichen Charafterzweck hat, und Beide copiren einander;" - Gin Furft beordert aus Langerweite feinen Gefandten, ber febr fubl und fatgrifch fein muß, die Marren überall aufzutreiben und von ihnen Depefchen zu fchicken; heimlich fei ihm ein grober Controleur beigefett. Der fuble Gefandte fommt am Ende narrifcher gurud, als feine Leute." -Eine gelehrte Reisegesellschaft; jeder fei ein besondrer Marr und boch ein besondrer Biffensjager; - hinterher gieben alle ihre Braute, um ju miffen, mas fie lernen, ba fie fie bagu ausgeschickt. - Gothe gewinnt im Alter bas große Loos, will die Soflangeweite an fich und andern vertreiben und giebt bas Gelb bagn ber. - Undere Ibeen Schwanten zwischen ber Reise bes Don Quijote, bes Gulliver, den Beschreibnugen von gandern, wie bes Rabelais ze. Dazwischen tritt jedoch die Idee bes fomischen "Titan" wieder hervor und endlich verwirft ber Dichter alle folche allgemeine Maffenformen burch ben immer wiederholten Ginwurf, daß ein bestimmter Beld Mues dominiren muffe, bag fein allgemeiner 3med nube, und daß Ein Rraftziel und Gin Rraftheld, um ben fich ber Centralpunct bes Intereffe menbe, Alles mache und bann

leicht alle Aus- und Ginschweisungen ber Geschichte gebe. Er sah sich nun nach ber firen Ibee eines Einzelnen um, und schwankte ebenfalls lang umber. So sollte einer ein Mann sein wollen, b. h. "ein Freier, ein Selbsisständiger, Unbedürsenber, ein Mensch ohne Menschen, ein Geist ohne Korper."

Nachdem aber er schon die Idee eines Kosmopoliten, der reich sei, jede Arbeitsmuche schene und mit Geld und durch Andere die Weit zu resormiren zu können vermeine, in's Auge gesaßt, finden wir endlich in dem Studienbuche solgenden mit hastigen Zügen geschriebenen Ausruf: "Am 19. September 1811 erlebte ich die ganze Geschichte des Buches. Gott gab mir schönes Wetter, Berge und Höhen waren um mich, und mein Herz war in mir." In den von da angehenden Notizen sehen wir nun, daß da der Gedanke an einen Apotheker und die Entbedung der Diamantenbereitung ihm aufgegangen war, und daß also von da an die eigentliche Geburt bes "Kometen" sich batirt.

Bon welch' großer Wichtigkeit dieser Fund war, begreift sich leicht. So lange die außern Mittel fur die 
Handelnden zur Eröffnung der Welt entweder von einem 
Dritten hergegeben werden follten, so lange war ein selbste 
fiandiger Hauptheld nicht zu denken, und so lange dieser 
selbst von vorn herein im Besis der Mittel dargestellt 
wurde, war demselben eine fire Idee nicht achtpinchologisch anzumotiviren. Bon allen benkbaren menschlichen 
Kachern sordert aber keines die Phantasterei leichter, als 
das chemische, und besonders ein Zweig desselben, ber 
mit so viel Halbwisseri verbunden sein kann, als das

pharmaceutische, mabrend zu gleicher Beit burch bie immer größern Entbedungen in den Naturgefegen außerordent= lichen Meglichkeiten nirgends ein fo weites Keld gefaffen ift. Dag alfo ein mit besprochener Richtung ber Phantafie geborner Apotheter eine folde fire Idee fich aneignet und festhalt, ift eben fo psychologisch naturlich, als im Reich ber Moglichkeiten, burch Untidatirung von Fortschritten ber Naturwiffenschaft, die bie größten Danner bereits für moglich erflart haben, ibn bie Mittel gur Unsubung feiner firen Idee felbit finden gu laffen, bie gu gleicher Beit felbft burch unaufhorliche, auf Die Ginbilbungsfraft am flartften einwirtende Bemubungen gefteigert worden ift, und fo naturlid burd ben unermeflichen Contraft zwischen ber reichen Bufunft und ber burftigen Bergangenheit, ber ihm bas Unmoglichfte erreichbar zeigen muß, zur Erptofion gebracht wird. -

Doch ber Weg zu bem oben angegebenen Ziele war hiermit nur halb zurückzelegt, und die sire Ibec, burch Geldverschwendungen all: Welt zu beglücken und beshalb mit einer Menge ihm dazu helsender Leute eine Reise zu unternehmen, war immer noch eine zu allgemeine, und gab ihr fein bestimmtes Endziel. Sie war auch salt nur ein einsacher Verstandesmißgriff und ließ nur die Darstellung außerer Begebenheiten, nicht des innern Wirfens der Phantasie zu. Bis zum Jahre 1814 gehen durch die Studienheite die Fragen nach einer solchen siren Ibec. Die von dem Fürstenzlauben taucht zwar von Zeit zu Zeit aus, wird aber nie sestgehalten, und der Dichter beschäftigt sich mehr noch mit den Entwürsen zu den Eigenschaften des Helben im Allgemeinen, wie mit

ben theils auf die Diamanterfindung, theils auf die Reise bezüglichen Seenen. Der Hauptgrund, marum er fich gur Unnahme einer bestimmten firen Ibee nicht entschließen kunnte, mar der, daß er wohl fühlte, wie bann bas Mugenmerk auf bie pfochologische Darftellung eines einzelnen fich richten muffe und biefes fowohl ben Spielraum verengere, als das Ungebundene und Fragmentaris iche ber Form, bas er zu Maffendarstellungen bennoch beigubehalten munfchte, ausschließen muffe. Mit ber Er= orterung Diefer Form befchaftigen fid Diefe Studienbucher ebenfalls auf mannigfaltige Weife; bald follte es ein Tagebuch fein, bas nach bem Befehl bes bezahlenden Belben von einem ber Mitreifenben gehalten, bald eine Sammlung von verschiedenen Briefen, Die jeder Mitreifende nach feinem verschiedenen Charafter fchrieb, und von einem Dberbriefichreiber redigirt, bald follte Schoppe fich an ben Reifegug anschließen und Die Sache als fein lettes Werk im beitern Tone ergablen. Da nun nebenber die individuelle Geschichte bes Diamantenapothefers fid immer meiter gestaltet hatte, fo fah ber Dichter end= lich ein, daß ein fo individuell auszuführender Charakter mit jenen allgemeinen weiten Borwurfen fich nimmermehr werde vereinigen laffen, und bag burchaus eine von einem bestimmten Unhaltspuncte nach einem bestimmten Biele einheitlich fortbauende Gefchichte folden gerftudelten Derumflugen, aus denen 3. B. Giannoggo's Luftfahrt beftand, fur die Darftellung einer fo großen Idec vorzugieben fei. - Er trennte barum beide Bormurfe, überredete fich, daß er die großen, bin : und berfahrenden, fomifchen Musichweifungen ohne bestimmten organischen Gang

später nach Bollendung des "Kometen" ordnen und her ausgeben, und bahin auch die, in dem engern Kreis des "Kometen" nicht unterzubringenden, zu ihm entworsenen Charaftere, Scenen, Bauten verweisen könne. Dies neue Werk sollte nun der sogenannte Papierdrache sein, von dem er in der Vorrede jum "Kometen" spricht, den er aber selbst bei langerem Leben wohl kaum ausgeführt, da der Drang organischen Schaffens ihn beständig daran gehindert hatte. — Mit ihm verband er den ebenfalls schon in Bezug auf den "Kometen" Ansangs gefaßten Vorsach, in kleinen perodischen Heften in Quartsorm ihn ersteinen, und ihn auch: "Scherze in Quart" betiteln zu lassen. —

So feben wir ihn benn im Gten Studienhefte vom Mugust 1814 mit der Fürstenwurde bes Apotheters vorzug: lich befchaftigt, und gang mit einer individuellen Geschichte in der gewohnlichen biggraphischen Korm, und vorzüglich. wie immer mit ben Motiven bes Charafters in beffen Rindheit und durch beffen Erziehung. Dies einmal in's Muge gefaßt, logen fich leicht nach und nach alle Schwierigfeiten; ba er wieder auf feinem beimischen gewohnten Boben ftand. Go feben wir in ben Seften immer beutlicher ein Werk fich berausarbeiten, bas in bem Reich: thum der innern und außern Motiven, ber Rlarbeit bes 3medes, ber Kefthaltung objectiver Darftellung, ber Leich: tigfeit und harmonie des Zons, und in ber Reichhaltigfeit der Unlage bei aller Unterordnung unter einem burchlaufenden Faden, in funftlerifder Beziehung offenbar bas gereiftefte von allen Berfen Jean Dauls ift.

Aber indem er die Rindheit feines Selden immer mehr combinirte, fie fich unter feinen Sanden, wie immer, mehr ausdehnte, indem er babei aber barum feine eigene Rindheit von biefem nenem Standpuncte naber betrachtete, fand er in feiner Erinnerung, bag auch feine Phantafie bamals auf Diefelbe Beife nach Innen fich geaugert, fie felbft jenes Abentheuerliche von fich und der Belt vorgespiegelt; bag er feibst an folde Dinge, wie Marggraf geglaubt, und fie von ber Welt erwartet, und in fich einen eben solchen Contraft zwischen ber burftigen Gegenwart, und der glanzendften Bufunft getragen, ebenfalls bie Steine um fich in Gold verwandelt habe. Die nachfte Folge hiervon war, daß er Die Babrheit von Marggraf's Befen burch die Nebenhinftellung eines Charafters, beffen Phantafie zwar fpater in bie Dichtkunft und nur nach Außen fich gewendet und boch barin Glud gefunden, ber aber, feft an ben Upothefer glaubend, noch bie Spuren jener ehemaligen Richtung an fich trage, zu beben fich ent= schloß; und zulest fich felbft sogar als Randidat Richter in Sof, unter feinem Ramen, in der Rolle eines, dem phantaftischen Belben glaubig anhangenden Dichters ein: gufuhren. - Muf biefe Beife fam Jean Paul aus feis nen fo weitangelegten Rreifen bennoch immer wieder auf fich felbft gurud, und zwar fo speciell, bag er an ber Idee, welche im Rometen bargeftellt murbe, nun fich nicht nur als Glied ber Menschheit, fondern gang speciell als besonderes Wesen Untheil nehmen ließ, fich fogar mit ihr identificirte; und was fo noch nie gefchehen, bag er fich mit feinem Namen in offener Perfonlichkeit neben einem Ub: bilbe eines Theils feines Geins hinftellte, um burch baf-

felbe auch fich und die Poefie in ihm felbst zu parodiren. Ja er ging bald noch weiter, und beschloß, nicht nur in einem Romanleben neben bem Belben bes Rometen gu erscheinen, sondern sogar seine wirkliche Biographie in benfelben fo eingeweben, bag fie als "Bahrheit aus Jean Paul's Leben" neben ber "Dichtung aus bes Upothekers Leben" berlief, und mit berfelben gugleich publicirt murbe. - Mur biefer Ibee verbanken wir fogar Die erften Ravitel feiner Gelbftlebensbefdreibung, welche bas Ifte Seft ber Otto'ichen "Bahrbeit aus Rean Pauls Leben" bilden, und die im Jahre 1818 geschrieben find, ehe die einzelne Ausarbeitung und Ausführung bes Rometen begonnen wurde. - Daber auch ber beitere und tomifde Zon in benfelben! Er griff ubrigens auch barum diefe Idee auf, fein Leben einem fomischen Roman anguhangen, weil er nur in diefer naiven, unter Scherz bie Ruhrung verbergenden, Manier von fich und feinem Innern und feinen Erlebniffen offentlich reben gu tonnen versicherte, und bies zwar theils aus Bescheibenbeit, theils weil er auf biefe Weife feine Jeramiabe am erträglichsten vorzutragen zu fonnen glaubte. Beil er aber mit feinem Leben und feiner Phantafie fobald eine gang andere Richtung genommen, Zon und Inhalt feiner Gelbft-Biographie baher ber bes Upothefers fpater fo fchroff gegenüber geftanden hatte, mußte er naturlich biefe lettere Idee eine Zeitlang barauf wieber aufgeben. Much murbe, wie bereits fruher erwahnt, diese Arbeit an fich auch schon barum ibm laftig, weil er feine fpatere Jugendzeit nur in ber Illufion ber ruderinnernten Phantafie und bes, aus feinen Romanhelben auf fie geworfenen, Glanges schinfte geführt. — eine Allusion, die verschwinben mußte, wenn es ernstlich galt, zumal einer Dichtung seines Lebens gegenüber, die nachte Wahrheit beffelben barzustellen. Er horte baher auf, sobald er feine
eigene Kindheit parallel mit ber bes Apothefers bis zum
Schlusse geführt. —

Bebenfalls ift aber biefer Umftand ein ichlagender Beleg zu unserer Darftellung von bem Berhaltnig Jean Pauls zu feinen Dichtungen, und bem "Rometen" insbefondere, wie zu bem Entwidlungsgange feiner Gelbftund Beltanschauung. - Bir fuhren bafur noch einen andern Bug an, ben wir aus bes banifchen Dichters Jens Imanuel Baggefen Munde vernahmen. 2113 biefer, burchaus mehr im Leben als in feinen Dichtungen ercentrische, phantaftische und dichtende, Mann im Frubjahr 1825 nach Baireuth fam, las er, um fich fur ben Befuch Jean Pauls vorzubereiten, beffen lettes großeres Bert, ben Rometen. - Muf bas heftigfte erichuttert von ber Mebnlichkeit ber innern Geschichte bes Selben mit ber feinen, rief er bem Dichter bei bem ersten Gintritt ent= gegen: "Mein Gott, Jean Paul, ich bin ja ber Nicolaus Markgraf!" - Da faßte fich ber Dichter, nicht minder bewegt an's Berg und erwiederte: "als ob es nicht meine eigene Beschichte mare." -

Erst nachdem die florende Idee mit der Einverleibung der selbständigen Selbst: Biographie in den Kometen beseitigt war, begann die Ansarbeitung des Werks. Die neue Beschäftigung mit den Erinnerungen seiner Kindheit hatte jedoch die naturliche Folge gehabt, daß auch die des Apothekers um sehr viel weiter ausgeführt wurde, als Unfangs der Zwed gewesen; baher die vorausgeschickten sechs Borcapitel. — Auf diese Weise enthält bas erste Bandchen die Motive zum Charakters des Helben, das zweite die Geschichte mit der Diamantersindung, der daraus hervorgehenden Erplosion der firen Idee, und in ihnen die Borbereitungen zu ber, mit dem dritten Bande erst beginnenden eigentlichen Arena der Narrheiten.

In bem erften Banbchen ift vorzuglich ber unends liche Reichthum jener Motive ju Beranbilbung eines folden Charafters zu bewundern. Gie liegen ichon vor ber Geburt bes Belben in ber feltfamen Che zweier gang entgegengefetter Befen, einer fanften, liebevollen, fatho: lifchen, mit beiligen Bilbern ichwarmenben, Gangerin, mit einem Manne, ber an fich falt und berglos ift, beffen Beit und Sabsucht aber, getragen von ben, im Upothekerstande haufig vortommenden Bigarrerien, bie Stelle ber Phantafie infofern erfeten, als fie, wenn es fich um Gewinn handelt, bas Abentheuerlichfte erreichbar glauben. - Go giebt bem Nicolaus Marggraf bie Mutter bie urfprunglich ichmarmerifche Phantafie, und ber Bater giebt ibm aus eigennütigen Grunden die fire Ibee an: bag er gurft fei, und beshalb muß er ein Biel= und Salb= miffen werden, um daß er alle Belt mit Gefchenfen begluden muffe, wenn er feinen Rang wieder erftrebt habe. Die Berbindung biefer beiben Ibeen bat übrigens hauptfachlich in funftlerischen Rudfichten ihren Grund; - ba wie Jean Paul in feinen Studienheften fich fehr oft felbft auseinanderfett, fein Beld ben Dicher begeiftern noch ben Lefer intereffiren tonne, ber nicht ein sittliches Intereffe mit feinen Reblern und Schwachen verbanbe, neben feinen, diesen gemäßen, 3weden auch einen schönen verfolge, und daß er nur durch letteres das Herz und die Liebe der Leser gewinnen konne. Dafur mahlt er eben jene unbegränzte, durch das Beispiel der Mutter, wie durch die Lebren des Baters ihm einflößte, mit Ruhmssluch und Beschränktheit, Allwissere u. s. w. verbundene, Wohlthatigkeitsssuch ihr bie fast alle Scenen aus Apothekers Kindheit Product reiner Ersindung, und nur durch die abermalige Einführung des Glashanschen für Fliegen, erinnert der Dichter direct an die seinige. —

Das zweite Bandchen macht fich besonders bemerklich durch bie Begrundung ber um ben Belben herum: ftehenden Sauptcharaftere. Boran fieht hier ber Dr. Borble, beffen Conftruirung bem Dichter bie meifte Muhe machte, weil er als activ und absichtlich fomisch handelnder Chas rafter, ben Darftellungston fur bas gange Berf zu beftimmen hatte, das fich auch barin fo mefentlich von ben eigentlichen humoriftischen unterscheiden follte. In ber Einführung des Worble fand der Dichter aber zugleich bie Bofung ber ihn lange beschäftigenben Frage, wie bei ber Nothwendigkeit, den Selden gang ernft zu halten, ohne eine außer bem Berke liegende Maschienerie fomische Saltung in bas Werk fame. Worble ift bie causa movens, bie mit Bewußtsein ber Narrheit bes Belben biefelbe unterftutt, theils um fie zu perfifiliren, theils fie zu heilen, theils endlich, weil er Bortheil bavon zieht. Die Schwietigkeit war, ihn dafür sowohl in ben Zügen seines Charafters, wie im Zon feiner Rebe von ben humoriften, Schoppe, Leibgeber u. f. w. gu unterscheiden. Es foll

von ihm die reinfte Luft uber bas Wert ausgeben; er muß daber felbft mit bem Leben vollfommen gufrieden fein; er hat fein anderes Beftreben, als Genuffucht, und gu gleicher Beit bie Gabe biefetbe aus ben burftigften Stoffen gu nahren. - Moralitat und Schonung anderer find ibm babei feine Sinderniffe, er trinft; er ift Rein=Schmecker, er neigt zu Beichlechtsausichweifungen; er necht andere, er fucht die Lacherlichkeiten bes Lebens auf, aber nicht um bas vermeintlich Große bamit berabgufeben, fondern nur um fid baran ju ergoben, nur aus geiftiger Gourmandife; er bat feinen Born, feine Liebe, feine Bebmuth, feine Rubrung, fogar feinen Muth, aber auch feinen Schmerg. - Er ift aber boch barum nicht eigent: lich ichlecht, benn auch dies wurde feine beitere Stimmung ftoren. Geine gemeineren Eigenschaften erwecken barum feine Ubneigung; benn er ift es nie auf Roften anderer; er erwirbt fich fogar Neigung, weil er nie an bie Bufunft benkend, nicht eigentlich eigennübig ift, ja er bat fogar bie ebele Gigenfchaft ber Treue gegen feine Jugenbgenoffen. Muf Diefe Beife erftredt fich fein Spott und feine Satpre naturlich auf feine der boberen Fragen, und fie merben baber bem Charafter bes Berfs gemaß nie bitter. Gein Berhaltniß zu ber Sauptidee bes Berfes ift, baf bie auch bei ihm nach Innen sich fehrende Phantafie in ienem unterfien Grabe ftebt, wo ihr Musbrud ber Mis ift, ihre psychologische Birtung der befriedigende Egois: mus bes uberall aufzufindenden Genuffes. Bu überfeben ift auch ber Unterschied zwischen ihm und Margaraf nicht. baß bei jenem die physische Meußerung feiner Phantafiefraft, die ihm innerlich Sinnlichkeit erregt, doch materiell

nach Außen in dem Bermogen Undere zu magnetifiren, abgeleitet wird, bei diefem aber ebenfalls innen bleibt, und fich bis zu bem elektrifden Schein nie bas Saupt verstarkt. - Die großere Schwierigkeit mar jedoch, beim Worbel ben Unterschied bes Unebrude in ben Satiren zwifchen dem, in denen bes Schoppe u. U. feftzuhals ten. Jede Lurik bes Wibes mußte ibm barum fern bleiben; und wir finden in ben Papieren fo manche meageworfene Berfuche, in denen dem Dichter bie Poefie ber Gleichniffe fur ben Borbte ju ftart fcbien. - 213 Borb: les offenbares Gegenstud erscheint ber burch Paffivitat fomische Sofprediger Gubtit, ber, wie jener an ben flein: ften Dingen beitere Freude, fo uberall an benfelben Sto: rung und Berbruß findet; ber barum nie ju einer un: geftorten Freude und gum Genuß tommen fann. Er ift barum ein gemiffenhafter und gelehrter Debant, beffen Phantafie ibm felbft fo viel Bichtigkeit beilegt, um ibn an bie Erifteng eines gu feiner Mergernig befonbers beauftragten Teufels glauben zu laffen. In ihm wird bar: um jugleich auch die Spftemfucht ber Beit verspottet; jeboch ift auch er, bem 3wed bes Werkes nach, fo mild gehalten, um nur ein frobes Lacheln über fich gu erregen. - Bollig unangehm ift bagegen ber, bejondere gur Contraftirung ber ebeln Gigenschaften bes Upothefers nothwendige Maler Renovang. Er ift der Trager jenes grob: ften Egoismus, ber jeden Rebenmenfchen ohne Unftand moralisch ober physisch, als Berkzeug zu irgend einem feiner Zwede zu vernichten im Stande ware, und gu: gleich jener eitlen Giferfucht und jenes Reibes, bie jeben geradezu haffen, ber fich irgend über andere erhaben bentt;

ber nicht rubig ichlafen fann, wenn man ihm ergablt daß es in Umerika Jemand gabe, ber fich felbft fur ben Ropf, die übrigen aber fur ben Rumpf ber Belt anficht. - Der Stoffer Stoß ift endlich jener unentbehr: liche Begleiter jedes narrifden Selben, ber noch tief un: ter bemfelben fteht, fein treuer Bewunderer ift; nicht aus Marrheit, fondern aus größter Befchranftheit an die fire Ibee bes herrn glaubt, und fie barum baburd lacher: lich macht, bag er ernfthaft ben Traumereien gubort. Er ift ber Sancho Panfa bes Upothefers, fteht jeboch auf einer weit niedrigern Stufe, als ber bes Cervantes weil ber Seld felbft viel von ber Befchranktheit bes Spanifchen, jo wie Worble beffen Sinnlichkeit und tomifche Reben übernommen bat. Er ift barum nur mehr ein ergobli: der Statift. - Go wesentlich verschieden jedoch vom Sancho auch Stoß gehalten ift, ba er nicht einmal jene naturliche Pfiffiafeit befist, fo hat fich boch ber Dichter verleiten laffen, in einigen Bugen gu fehr an fein Borbild zu erinnern. - Die frangofischen Musrufe, und namentlich die Verwechselung derfelben, find offenbare Nach: bildungen von jenes verwechselten Sprichwortern Die Erinnerung ift ftart, wiewohl auch hierin die intellettuelle Berichiedenheit ftreng beobachtet ift. - Libette ift aus jenen Entwurfen jum allgemeinen großen Romane in ben "Rometen" übergegangen, in benen er auch weibliche Rarren aufstellen wollte. Jest wird fie nur zu einer Mafchine gebraucht. In Bezug auf die Unlage bes Berfs im Allgemeinen, wollen wir nur noch auf bie icone Steigerung aufmertfam machen, bie im erften Bandchen vom Sausteben bes Upothefers beginnt, im zweiten sich auf bas fleinstädtische Leben von Rom erftrectt, und in einem breiteren Strom ber großen Welt bufließt, bis er vor bem Eingang bes Furstenpalaftes ankommt.

Die icon ermabnt, gebot jene Bernichtung feines innern Froblebens, burch ben Tob feines Cohnes, bem Dichter Die Fortführung und Bollenbung bes großen Berfes. Da manche frubere Dichtung theils wegen Un: ausführbarkeit bes angelegten Entwurfs, theils weil bie Erfahrungen und Rrafte bes Dichters nicht ausreichten, unvollendet geblieben mar, fo ift die Frage, ob und wie ber "Komet" ohne jene plotliche gahmung bes Dichters weiter, und zu Ende geführt worden mare, zu beantworten nicht ohne Intereffe. - Bir find bies glud: licher Beife im Stande, wiewohl bie Musarbeitung bes britten Bandes bamals noch nicht vollendet, und barum eigentlich neue Studienhefte nicht angelegt maren. -Bas querft bas Biel bes Romans betrifft, fo ift flar, baß ber Apothefer von feinen firen Ibeen geheilt merben follte. Das Mittel bagu ift jedem aufmerkfamen Lefer icon am Ende bes britten Banbes angebeutet, in ber Ginführung Rains namlich; fie follte gefchehen burch einen wirklichen, mit einer finfteren Idee behafteten, ihm feind: felig gegenübertretenben widerlichen Tollen. - In Betreff ber Folgen biefer Beilung lagen ihm zwei Bege por, entweder des, durch die verursachte Erschutterung und Krankheit herbeigeführtes Todes, nach dem Beispiele bes Cervantes, und nach Jean Paul's eigenen im Emmanuel; ober beffen Ermachens zu einem vernunftigen Lebens. - Bu bem Letterm aber, bem fcmierigeren gmar, jedoch ber milben Beiterfeit bes Gangen angemeffenften, ideint er fich gulett entschlossen gu haben; so wie benn auch die urfprunglichen Entwurfe ju bem allgeng ern großern Romane alle barauf hinwiesen, bag bie Marren von ihrer Reife geheilt "gurudfommen" follten. aber wir finden auch in den Papieren ein Blatt, bas uns die. Urt und Beife eines berartigen Schluffes, und zugleich die ber Fortführung ber Begebenheiten überhaupt andeutet. Muf Diefem Blatte namlich ift von einer neuen Perfon girt fernern Bermickelung ber Begebenheiten bie Rebe; Diefelbe follte fowohl bem Apothefer ben mirklichen Butritt zu einem Sofe vermitleln, als besonders auch an bem eingebildeten Sofe beffelben bie Gitten, Intriquen und bie gange Lebensweise ber Furften richtiger nach: fpiegeln belfen, als es die bisherigen Freunde bes Upo. thefers vermocht batten. - Sie follte bosmillig und abfichtlich ben Selben noch tiefer in feine fire Ibee bineinfturgen, die ihn ichutenden und feine Beilung vorbereitenden Freunde entfernen, und baber Die endliche Krifis befchleunigen. - Es follte bies ein ehemals wirklicher, mit Schulden überhaufter Dberhofmarichall fein, der fich an ben Bug anschließt, um burch bas Gelb bes gurft-Upotheters fich ju erholen. - Gewinnen follte er benfelben und beherrichen durch feine vollständige Renntnig, Bergotterung und ftrengfte Beobachtung bes Soflebens und Geremoniells, und fich ihm baburch unentbehrlich machen, daß er durch feine wirkliche Bekanntichaft an Sofen ihm Bater und Geliebte ausfindig zu machen verheißt. - Er follte eintreffen, gerade nachdem ber Upotheker gebemuthigt von einem Sofe abgewiesen worden, und er

Dies auf feine Unfunde bes eigentlichen Ceremoniells ge= ichoben. Er follte Anfangs Worble als Libertin, ben Subtit als Ratholit und ben Renovang als Runfifenner gewinnen, und fie bann bei bem Apothefer baburch fingen, bag er bemfelben die Geschichte mit bem Narrenpaffe verrath; "den Jean Paul aber," heißt es fehr bezeichnend in diesem Entwurfe, ,fach er baburch aus, weil diefer zu revolutionar, nie bemuthig genug mar." - Es ift munderbar, wie viel ber Dichter durch bie Gin: fuhrung biefer neuen Perfon an Stoff fich gufuhrte, und wie viel er mit ihr felbit barguftellen fich vornahm, ab: gesehen von ben factischen Bermickelungen, ba er unter Undern nach mehrerern, theils burch ben Sellseber, theils burch bie Schwester Libette vereitelten Bersuchen, eine faliche Amanda unterzuschieben, das Urbild ber Bachsbufte wirklich herbeischaffen follte. Denn in ihm nahm fich der Dichter nicht nur vor, ein Geitenftud jum Upothefer, einen, bei bochfter Urmuth hoffartigen, eitlen, fo wie jener in's Fürstenwefen, fo in's hofwesen verliebten Minister und hofmann barguftellen, und in feinem Berbaltnig jum Apothefer ju zeigen, wie die Furften betrogen werden, und fogar eingebildete; - fondern es follte in ihm auch noch eine andere thoriate Leidenschaft ber Beit gegeißelt werden. Bahrend namlich biefer Sofmarichall feinem eigenen Gigennut frohnte, follte er ju gleider Beit den Zwecken Underer, und gwar denen profely= tenmachenber Dfaffen bienen. Diefe, beift es. wollten einen folden Goldfifd fur fich geminnen, und ichicken eben ben Darfchall, als Ceremonienkenner, mit flugfter Berechnung von des Upothefers großter Schwache, ab, damit er benfelben jum Ratholicismus befehre; und zwar follte ibn jener Francisfaner, welcher im erften Bande der Mutter bes helben die wichtige Beichte ab: genommen; und jener Pater, ber als Pringen : Bouver: neur dem Bater die jedesmalige Ergiesungsmethobe gemeldet, abgesendet baben. - Er erfett alsdann in Betreff ber außern Maschinerien ber Begebenheiten, ben Borble, ber burch seinem Narrenpag bie außern Schwierigkeiten beseitigt hatte, jugleich burch gewiffe Freibriefe, bie er burch die Jefuiten erhalten. - Dag bie Entlarvung bie: fer Perfon eintreten, bag biefelbe mit gur Benefung bes Upothefers beitragen follte, bagu find ebenfalls Undeutungen porhanden. Muffer ben Entbedungen burch bie ihn immer umschwebende Libette, und ben hellsehenden Rain, follten auf fomifche Beife auch die bem Sofmar: fchall Maffenweise nachreisenden Schuldner bagu beitragen.

Ueber ben eigentlichen Schluß nach ber heilung laffen bie vorgefundenen Undeutungen die gegrundete Vermuthung aufstellten, daß der Apotheker aus den Trummern seines, durch die heilung vernichteten Phantasielebens den befriedigenden Besis des Urbildes zu der Wachsbusteretten sollte. Dies macht das Aufsinden derselben durch den Marschall mehr als wahrscheinlich. Zedenfalls aber sollte die Diamantenmaschine verschwinden, als die nächste Urfache zum Ausbruch der Tollheit; sei es nun, daß der Apotheker, nach der Gewinnung seines nüchtern Verstandes einsehend die Nuplosigkeit und Schädlichkeit der Geldaussstreuung als genug Mittel zur Menschenbeglückung, Energie erhielt, die schädliche Entdedung nicht mehr ans

gumenben, und bas Bebeimniß berfelben ju verschweigen; fei es, bag er in ber Rrifis ber Beilfrantheit, die Erin: nerung bavon verlor; oder fei es wohl eber, bag bie Beugungsfähigkeit an feinen, burch bie Beilung vermifch: ten, frubern forperlichen Buftand gebunden gemejen fein follte; - mobin die Rulle ber in ihm enthaltenen Glectri: citat und bie, mit ber Mafchine verbundene, galvanische Gaule Deuten mag. - Wenn ber Dichter aber in feinem großen Gemalde alle menichlichen Rebler und Schwachen feiner Beit, wie er fie mit ben erften Entwurfen verzeichnete, als: Erziehungsichwindel, Belbfucht, Titelmefen, Finangfdmintel, Profetytenmacherei, Spftemfuchten, Runftbublerei u. f. w. bargeftellt hatte, fo brachten ibm bie offentlichen Begebenheiten Deutschlands, fur bie erften Bande noch einen Bormurf bingu, der ibm im Stand fete, auch in ben letten großen Berfe, mit den burch daffelbe gebote: nen andern Baffen fur jene überall von ihm umfaßte Cache der politischen und Bolterfreiheit zu ftreiten. -Gerade in den Unfang der Ausarbeitung des "Rometen" fieten Die Rarlabader Befchluffe, die Mainger Unter: Suchungscommiffion und alle jene Maggregeln, mit benen man bie jum fogenannten Befreiungstrieg beraufbeichworene. Sonne wie auf einer Theaterbuhne wieber zurudzudreben versuchte. - Jean Paul konnte fich zu ju wenig von dem Bertrauen lobreigen, bas er einmal ben babei betheiligten Furften geschenkt. - Wenn er fich baber fogleich fo freudig und muthig als je in die Reiben der Dposition bagegen marf, fo hielt er doch jene finfteren Beffrebungen nur fur vorübergebend, verlor barum feine Beiterfeit nicht, und betrachtete biefe Ericheinungen nur

als reiche Erntefelder fur feine Magazine ber Romit und Perfilage. Da er in ben Entwurfen ber beiden erften Bande des "Rometen" nichts davon aufgenommen hatte, und es ihn drangte, fo fchnell als moglich bas aufmu: chernde Unfraut gu erfaffen, fo benutte er bie Worrebe ju dem zweiten Bandchen, baffelbe unter feine Secheln ju nehmen. - Er gab befanntlich barin bie beifenfte Berfpottung jener Demagogenriechereien und Genfurverbote, in der angeblichen Denunciation eines neuen Traumgeberordens, ber ben Leuten durch willfurliche Eraume nachtlich die gefährlichsten politischen Ideen mittheilt. Um die Satyre beigender zu machen, verhandelte er diefen Gegenstand in einer Correspondeng mit einen Poli= geidirector Gaalpater, der ihm wirklich von funf aufgegriffenen, eingeferferten und wieder frei gelaffenen Traumfludenten melbete, und in welchem man einen bamale, besonders mit diefen Untersuchungen beauftragten, boben Dr. Beamten erkennen wollte. - Der Ginfall wurde um fo genigler, als diefe Studenten fich die funf Bocale nennen liegen; - benn, ba bie Gelbftlauter bie Sprache erft eigentlich beleben, maren bamit bie Biffenfchaften felbit gemeint, die trot aller Berfolgungen fich überall bin unfichtbare Bege zu bahnen miffen. Ja gur größern Berbreitung ließ er diefe Borrede, noch vor Erscheinung bes zweiten Banddens, im Morgenblatte abdruden. -In Preugen war man fo flug, ben beigenben Ungriff eines fo bebeutenden und geehrten Mannes zu ignoriren; in Deftreich aber erfolgte eine besonderes Berbot bes "Rometen"; und mahrscheinlich hatte biefer Auffatz ben

nachsten Einfluß auf bie ichon erwähnte bortige Berweisgerung eines Privilegiums für bie fammtlichen Berke. -

Aus allen biesen Darlegungen werben die Lefer mit uns um so mehr bedauern, baß bas unferm Dichter stets unfreundliche Geschief ihm ein Werf zu Ende zu führen nicht erlaubte, für das ein so unendlich reicher Nahrungstoff vor ihm lag, und welches gleich in der Anlage einen so lebensfrästigen Organismus erhalten hatte. Die Abnahme der Kräste des Dichters ist nicht in der Darstellung bemerkbar, sondern in der herabsteigenden Idee des Worwurfs selbst, so wie in einigen, steilich so unendlich schwer zu vermeidenden, Anklängen an Cervantes in einzelnen Scharakteren und Begebenheiten. — Beschäftigen wir uns nur noch einige Augenblicke mit der Beschreibung der vor uns liegenden, zu diesen Roman gehörigen Studienbücher und Arbeitsheste. —

Dieselben sind zweierlei Art: eigentliche Studienheste, welche die notizenhaften Entwurse zu der darzustellenden Idee, der bieselbe veranschaulichen sollenden Geschichte, zu den Charaftern und den, durch sie bedingten, einzelnen Scenen enthalten. Die Arbeitsbucher dagegen sind die Bersuche zur vollständigen Ausstührung aller Scenen, und aus denen dann erst das eigentliche Berk, nach Berndigung aller Correcturen, Justäte und Bersehungen, ausgeläutert wurde. Hierin gleichen sich biese Bücher zu allen Romanen; es sind beren nur mehr oder weniger, ie nachdem ihm die Composition leichter oder schwieriger wurde. In dieser Beziehung stehen die Studienheste mit dem Umsang des Romans oft in keinem Berhältniß; benn in früherer Zeit war er oft schon nach wenigen no-

tizenhaften Entwurfen sogleich in jener zweiten Stufe ber Composition zu arbeiten im Stande. — Dagegen haben oft die kurzen Zeitschrifts: uns Taschenbuchsaufsätze, ja seibst einzelne wichtige Privatbriefe, ein langes Entwurfsscelett der ersten Entwickungsstufe. Brouiltonarbeiten der zweiten Urt aber gingen sogar jedem Briefe voraus; nach diesen wurden oft die in "Bahrheit aus J. P's Leben" mitgetheilt; und barum die Abweichungen, wie bei dem Briefe an Uterander! — Uns beschäftigen vornehmlich die Studienheste. —

Wie bereits erwähnt, sind beren zum "Kometen"
16, jedes im Durchschnitt von 12 Bogen, mit den Aufsichriften von 1811 bis 1821. Für die Jahre 1817 und 1818, wohin die Unterbrechung mit der Selbstbiographie siet, eristirt keins. Wiewohl nun zu dem "Kometen" die meisten und längsten Studien nothwendig waren, so daß für jede ausgeschnte Scene ein oft sehr langes Entwursstfelet sich vorsindet, so beschäftigen sich diese Studienheste doch nicht mit dem "Kometen" allein, sondern auch mit vielen, in der ganzen Zeit gearbeiteten, kleinen Aufsäßen. Da nun auch der Dichter Briefstigen auf die letzen Blätter, und eine Menge einzelner Einfälle und Bemerzkungen zwischen die Entwurssnotigen niederschrieb, so sind zugleich diese Hefte eine Art von allgemeinem Tagebuch seines geistigen Lebens. —

Im Bezug aber auf bas zu entwerfende Sauptwerk, geben auch bie Studienhefte in allmähliger Stufenfolge vormarts. Sobald bem Dichter namlich nur überhaupt eine ihm fruchtbar scheinende Idee aufgegangen war, wurde sogleich ein foldes Deft angelegt, und ohne irgend

eine logische ober fachliche Dronung jeber Ginfall, jede Frage bingefchrieben, furz und ohne alles weitere Berfolgen bes Gebankens. - Er fuchte alfo nicht etwa guerft über bie allgemeine Tenbeng und Idee bes gu fchreis benben Bertes, bann über bie Geschichte, bann über bie Charaftere u. f. w. ins Rlare gu fommen, und eine Urt von fortlaufendem Schema auszuarbeiten, fondern er warf alle Gedanken baruber, ohne irgend eine Sichtung, burcheinander, wie ber Bufall ber Beit nach folche über bas Allgemeine, ober über bas Befonderfte ibm juführte; erftens um nicht bas Allergeringfte verfliegen ju laffen, hauptfachlich aber, bamit bas Befondere bas Allgemeis nere, bas Bedingende, bas Bedingte und umgefehrt wechfelwirkend zu gleicher Beit gebare, und flarer zur Unschauung bringe. Und zwar famen zu bem obenanges führten Inhalt ber Studienhefte ju gleicher Beit forts mahrend Erorterungen über bas funftlerifch Formelle, d. b. uber Zon, Saltung und Stil, gleich vom Unfang an bazu. Go fangt j. B. bas erfte Beft bes "Rometen" blos mit ber Notig an, bag in bem Roman ein Freger und Trinker, ein gugner, ein Dabdenjager vorkommen Geben wir jus großern Berfchaulichung wortlich bie 16 folgenden erften Gage:

2) Reisen bas Beste; Frage, ob erbichtete ober wirkliche Orte. — 3) Wie Laune auszutheiten? — Leibegebers? — Eben im Komischen barf die gemeine Fielding'sche Schärfe Wahrheit sein. — 5) Alle ziehen auseinander um sich wiederzusinden. — Spiel des Wechzleis. — 6) Over lieber Ruckreise, also straftende Nachzbegebenheiten. — 7) Ihr Reisezweck? Ihre Trennung? Nach Rom? Paris? — Ober nach dem schlechtesten

Drte? - Gin Jeber habe fein Biel; aber wie viel Biele benn? Und wie verhalten fich alle wechselseitige Biele? - 10) Bier Elten fagen: fommt mit einander gurud, ober fonft. - Aber wie heißt dies Conft? - 11) Mue Eraumer begegnen fich, und jeber fagt bem anbern bie Bifion. - 13) Bloges Meifen ift fo viel als eine Luftreife. - Im Don Quijote geht boch burch alle wech: felnden Scenen ein Dlan bes Intereffes. - 14) Jeder babe einen andern 3med bei feiner Reife. - 15) Der bemuthig ftolze Mutor, ber nicht gern Sochwohlgeboren fchreibt - und boch verlegen wird; 16) der hohe Stolze, ber es umfehrt und in abnliche Ungludfalle gerath. -17) Giner fei ber Menschenfenner, scharffichtige (und boch Betrogene), ber immer mabre feine Ariome ausframt. - 18) Bringe ein gang neues Romifche, als bas von Leibgeber u. f. m. u. f. m. -

Satten fich eine Menge folder Notigen gufammengehäuft, fo wurden fie als neues Erzeugungsmaterial numerirt, unaufhörlich burchgelefen, und bas mas am paffenoften gefunden murbe, burch befondere Striche und Beiden angemerkt. Geine Urt babei, fich felbft anredend, Regeln gum Gebrauch folder Materialien unter biefelben ju mifchen, fennen wir ichon aus feinem "Undachtsbuchlein." - Dabin geborten vorzuglich auch die Sinweifun: gen auf bas Studium ber bereits vorhandenen, fruber ohne einen bestimmten Breck gufammengehauften Materialien. Wir wiffen ichon, bag er besondere Bucher hatte, wohin eingetragen waren: Bemerfungen über ben Denfchen, fomifche Scenen, Charaftere (theils erfundene, theils Copien wirklicher Bekannter), Befte fogar, in benen er bie verschiedenen Stande nach den Gigenthumlichkeiten ihrer Beschäftigungen fich in Sandlungen veranschaulichte, ung bie ben Titell actio fuhrten. — Go verweist er unter Andern auf die Stellen biefes Buches, wo sich "die Handwerker in actio besinden". — Die Ercerpte treten in den Studienbuchern weniger auf; nur einige Mal heißt es: "darüber muß in den Ercerpten aussschihrliches enthalten sein." —

Bar nun ber Dichter nach bem erften Sefte uber bas Gange und beffen organische Punfte noch nicht flar, und hatte er fich noch über die Babl bes Borwurfs nicht entschieden, fo begann er in bem zweiten Sefte von Neuem auf Diefelbe Beife; in feinen Zweifeln, Ginwurfen, Beftåtigungen, Musführungen, bald rudmarts gebend, bis eine oder die andere Idee nebft den von ihr abbangigen Charafter ober Gefchichtselementen immer haufiger wieberfehrte, und fich berausftellte. - Bir haben vorher ben beim "Rometen" genommenen Gang bereits beschrieben, und ermabnt, bag biefer allgemeine Proceg bis jum ften Sefte ging. Bon ba an veranderten fich bie Studienhefte, und die Compositionsthatigkeit fondert sich immer mehr unter bestimmte Rubrifen. Der Seld und bie anbern Charaftere nehmen befondere Theile in Unspruch; jeder erhalt feine Abtheilung, in welche die Buge wie die Scenen, die ihm bestimmt find, gusammengetragen merben; jedoch ebenfalls bie Schemata mit ben besonderen Details vermischt; es ftellen fich auch ichon einzelne Meugerungen und Reden u. f. w. ein. Beiter bin erfcheinen die ansgesonderten Entwurfe fur Capitel, Scenen, Begebenheiten u. f. w. Bas fich hierunter nicht beffimmt fondern ließ, wurde jum allgemeinen und unbeftimmten Gebrauch fur alle einzelne Theile, unter ben Ueberfchriften: Merkblatter, Baufteine, fomische Bauten u. f. w., zufammengetragen, um überall zu Rathe gezogen werden zu konnen.

Wir heben aus biefen heften zur Veranschaulichung berselben Mehreres heraus, wiewohl die unendliche Fülle uns dies Geschäft sehr schwer macht, und zwar aus der ersten Reihe derselben vor allen Dingen noch einige Sage, welche unsere Darlegung von der Idee des "Kometen" und bessen dem Dichter bewußter Verwandtschaft mit dem Don Quijote, so wie seine Ansicht von diesem bestätigen. Wir lassen sie ganz so Aphoristisch wie sie sind; und nehmen nur die aus dem zweiten hefte:

"107. Im Don Quijote ift eine Reihe Begebenheiteiten, bie überall aus fein fann; nur fein Charafter ift bas Statige.

109. Der Don Quijote besteht blos im Biderspruch des idealen herzstrebens mit dem Kopfstreben; oder: in der Berwechselung des Innern mit dem Zeußern, indem das innere dennoch Ideal ift.

176. Beim Don Quijote Hauptsache, bag er fich wirkliche Bisionen erschafft; nicht blos Herz, sondern Phantasie herrscht vor. — Schwebenberg'iche und Nizcolaische Geisterscherei. —

179. Wie Don Quijote, glaube ber Belb alles Unglaubliche, wie er alles Unglaubliche fagt. —

180. Der Beld ift mit bem Jean Paul zu versichmeigen.

208. Er habe irgend eine fire Cervantische Ibee, welche Phantafien fur Babrheit halt.

222. Und worin besteht bes helben Dummheir? Darin, bag fein Streben uber feine Einsicht hinausgeht, bag er, mit fleinen Kraften boch ein 3beal in

fich habend, boch felbe verfolgen will auswarts; er ift Quijote und Sancho zugleich. — Beft von 1815: "Gieb bem neuen Antititan zehn Sitel zugleich." ic. ic.

Es folge eins der Charafterblatter Borble's:

"Macht in ber Zeichnenftunde immer bes Lehrers Dafe. - Bort gern Beiber mit einander Banten. -Schickt feine Beitungsartifel an gebn Beitungen. -Gelegenheitebichter; vielwiffender Literator; reitet bis an's Chauffeehaus, ber Ginwohner lauft hinaus; febrt wieder um. - Rommt felten wenn er's verfprochen; - gang frei. Gine nothige noch auf eine Saffe, er weiß, bag nichts brin ift, und begehrts. - Sat Glaubiger; ein Boshafter lagt in bie Beitung feben, baf er abgebe, und alle Glaubiger fommen auf ibn qu: - Wenn er fich etwas abichlug, trug er bie Eriparung als Rapital in feine Rechnungen ein. - Red. fclau, nachgiebig, bonvivant, haflich; fiegend bei Beibern, ungeachtet ber Saftlichkeit. Beige in feiner Luftigkeit immer ben Unterschied von meinem eruften Belthumor. - Lieft Die frangofische Enenclopadie, um ju miffen, mogu er tauge; - fei aber fein Gothe's Friedrich; geht nicht in's Große hinaus beim Scherg; magte fich auf alle Pferde, und fiel berab und lachte: - Sat eine boje Frau bie ihn gerne gurudwunichte. feine fvottenden Briefe an fie, daß er fich auch febne; - feine guten Gigenfchaften: gutmuthig und hulfreich verschwiegen und treu. - Beim Berbot bes Musgieffens. gießt er einen Fingerhut voll auf Die Strafe. - Gr fcbrieb ber Fran lauter erdichtete Untreue und verfchwieg Die mahren, um nachher gerechtfertigt bagufteben; will fie aber mit erftern argern; eine bofe Frau mare fo burch Briefe ber Erinnerung von Weitem ju fchilbern. - Ungeheures Getachtniß; hat feinen Ernft; fruber murde ihm Miles zu leicht gemacht und gelehrt; burch

philantropifche Realerziehung Reig bes Wiffens fur ibn verloren. - Sielt nur Mannern, nicht Weibern Wort und Treue. - Als ihn ber Belb traf, mar er -Erpettant auf eine Stelle, und fein Umtoname bleibe Erveftant. Gie wollten ibn überall anftellen; er war eben baran, Forfibeamter ju merben; habe aber feine Ronnerionen (über dies Wort Abidweifung). - Bas ibn fammerte, mar, bag bie Leute feinen Gpag fur Ernft hielten. - Den Randidaten Richter bemerft er faum; denn biefer war fill, und genoß bas Romifche blos in fich, er lebensthatig, Diefer funftfinnig, er Ratur, Diefer Poeffe. - Borble ftelle Die heitere Lebensfrohheit ohne Weiteres bar, und verftebe die Runft, auf 543 Urten Die Gier gugerichten. - Diemals bat er Unaft: es muß boch vorübergeben, fagt er, und ich fann gufeben; nur die Frau gwickt ibn febr. - Sabe ich zu leben, meint er, fo lebe ich und lache; habe ich's nicht, fo lebe und lache ich nicht mehr; warum foll ich das Lachen früher als das Leben einftellen? - Er ift zu allem Guten aufgelegt; aber Scher; will er; er fonnte fich aufopfern, aber bem Gcherge opfert er ein Individuum auf. - Magnetifeur; fomifche Beife, wie er auf Entbeckung biefer feiner Rraft fam; er erfuhr fie burch einen boshaften Sanddruck oder Schlag, ben er geben wollte; ichlafert boshaft verftellte Buhorer eines ichlechten Borlefers, Detlamators ein, in ber Rirche ben Patronatsherrn. - Sat, bem Selden gegenuber, nichts weiter als Berftand und Ginnlichfeit. - Mus Ueberfulle ber Lebensfraft macht er magnetifche Bunber; er fei nach allen Geiten mannlich durch einen berrlichen Rorper; feine auffaffende Geele habe feinen genialen Mittelpunft, fo wie fein Rorper feinen Gispunft; er trieb Alles, aber nur furz, und Reifen mar feine Cache. - Einen Theil bes Freudenbuchs ftell' er praftifd bar: warum foll ich bei ber Musficht eines

schwarzen Tages, noch ben hellen auch gar schwarz farben, wo ich jenen sehe? burch ihn komme bie itatienische Freude in's Werk. — Seiner Frau schickt er immer zugleich Gelt und Satire. Seine Freudenphitosophie drück er nur anders aus als ich. — Er tranchirt immer. — Er kanet an den Nägeln. — Mußte immer Gesellschaften haben und überall sein; kann, weil ihm ein Zentrum sehlt, nicht schreiben, nur sprechen. — Sein Wesen werde recht rein als Genussunglicht dargestellt, wobei Freundschaft besteht, sobald jene nicht gestört wird." is. is. is. —

Sanze Bogen voll wurde man noch solche Charafterzüge über ben einen Charafter ausziehen können. Doch wir wollen Raum gewinnen auch für einiges Beggeworsfene. Wir sagten, baß ihm schwierig gewesen sei, ben rechten Ton für Borble zum Unterschied von Schoppe zu sinden. Folgende in ber Wis-Lyrif sich immer überzsprudelnde Vergleiche bleiben, als zu lyrisch, für den Charafter zurück. — Borble soll sich über bas Stillen bei Fürstinnen durch Ammen lusig machen. Er nennt nun die Brüste ber Amme:

"Bindkugeln in einer Windbuchse; — Schwimmblasen; Freitische; — Küchenwagen; — Treibscherben; Parnasse mit owei Erhöhungen; — etektrische Kissen; — chemische Blasebälge; — Fruchtmagazine; — Bouillonkugeln; — Serviettenklöße; — Urmensuppen für die Urmen; — pommersche Gänsebrüste; — Taselbecker; — erste Hofküche; — Felder, auf denen die Mischrüder das Jus compascui ausüten. — Die fürstliche Mutter ist dagegen: ein Hungerthurm; — eine Fruchtsperre; eine Schneckoppe; — ein Fels Petri; — ein Montblane; — ein Untilibonen; — eine Jungfrau; — eine Schneckinie; —

eine Butterblume, die blos von ber Farbe ben Namen hat und von ben Ruhen gemieden wird." —

Dag mitten unter bie Rotigen in biefen Buchern eine Menge fur fich bestehender, auf bas Werk nicht fpeciell bezughabender, und gelegentlich aus ben verschies benen gleichzeitigen Ginbruden mahrend bes Schaffens auf ihn entstandener, von Innen in Folge einer Ideen: Uffociation, ober von außern gufalligen Storungen ihm jugeführter, Gedanken, Ginfalle und Beobachtungen niebergefchrieben find, mard ichon bemerkt; fo wie fruher fcon ermabnt, baf aus bem fritischen und afthetischen Theile berfelben bie Mefthetit, aus ben allgemeinern Beob: achtungen über ben Menschen bie Lewana gum Theil entstanden fei. - Gine Gattung aber biefer Bemerkungen bezog fich auch auf ihn felbft, fowohl im Betreff feiner geiftigen Rrafte als auf moralische und gefellige Regeln, Gewohnheiten zc. Gie find oft barum gang eigenthumlicher Urt, infofern fie Product ber fpater gu ermahnenben Babe find, mahrend bes Schaffens fich felbft babei jugufeben, und Bemerfungen und Ginfalle barüber zu haben. Der Reichthum folder felbftffandigen Gebanken, die oft die merkwurdigsten Aufschluffe uber ibn geben, ift in ben Rometen-Beften fo groß, bag wir einmal ichon über Zaufend aus bemfelben ausgezogen. und die Idee hatten, fie unter ben Titel 1001 Geban: fen von Jean Paul herauszugegeben. Gin Theil berfelben murbe fruber im Morgenblatte abgedruckt. Bir ge: ben von ber lettbeschriebenen Urt einige:

"Ich wollte der großte Autor geworben fein, mit Berber's Rraften und meiner Anwendung berfelben." -

"Was man gewänne, wenn man wie bie Zurten ohne Austleiden und ohne Bett ichliefe!"

"Bir follen mit fortgeseter Ruhnheit aller Verba zu Substantivis maden: Schweiger, Fühler, Greifer, Geber. —"

"Neigung zum Schlafe ift blos Aufsammlung zur Starke. —"

"Man follte fich taglich eine Zeit festiegen, um fich bie Tugenben feiner Frau ober ber Seinigen burchzubenten, bamit man beständig milb gegen fie bliebe. —"

"Der Mensch im Sturm ift selbst ein Sturm; ein Bewegtes und Bewegendes. (Wie ich nun jest über bas Sturmende nachdenke und meine Krafte unnothig verschwende.) —"

"Mein Abschen vor dem Augenzudrucken des Kerls hier. —"

"Rein Dichter fann bie größte Wirkung seiner Werke werben im Guten noch im Bofen bestimmen, weil er eben Alles anregt und es auf die Bundbaren aufommt. —"

"Man sage Semandem: es ift etwas Furchtbares geschehen; sobald man feinen Ort bamit verbindet, erweckt es eine gewisse angenehme Empfindung. —"

"Regel fur mich: in abeliger Gesellschaft nicht so leicht über einen Abeligen satirisch zu reben, weil alle ohne bein Wiffen verwandt find. —"

"Sat man Ruhm durch großere Werke: so lesen sie die kleinern, und bestätigen so die Liebe durch den Ruhm, der vielleicht mit den großern Werken nur ein Kleines gemein hat. Darum fuhn zu! —"

Jeht nun, ba ber Dichter alles bies in feinem Gebachtniß hatte, begann bie eigentliche Ausarbeitung in ber zweiten Gattung von Arbeitsbuchern, die fich, im Wefentlichsten wenigstens, vom Anfange beg Buchs an hintereinander fortzog. Run brauchte er fur die Ausfuhrung des Details Die andern Bulfemittel: feine Bigbuder, und, fur die Bergleiche, feine Ercerpte. - Da er aber oft im Reuer bes Arbeitens fich nicht burch bas Rach: fuchen in benfelben ftoren machte, fo merkte er fich nur an ben betreffenden Stellen bas Muszufullende an, und baburch wurden nun nach Bollenbung einzelner Abschnitte nachgearbeitete Nachtrage notbig, welche meift entweder aus den einzuschiebenden Gleichniffen und aus den, von frubern Materialien entlehnten, Ginfallen bestanden, und wiederum mit Bahlenzeichen verfeben waren. War er hiermit fertig, fo legte er bie ihm nicht weniger Beit und Muhe fostende Reile an, die fich nicht blos auf das Berausfcneiben überfluffiger Musichweifungen und Gate, nicht blos auf bie fehr bedeutenden Umanderungen von Bendungen und Ausbruden, fondern vorzüglich auch auf die Umfebung ber Borte gur Erreichung einer Urt von Rothmus erftredte. Es war außerordentlich was hierdurch von ben erften Manuscripte abfiel, und man tonnte g. 23. aus ben: "Kometen" wiederum bier eine bubiche Menge an ergoblichen Schilderungen, Gleichniffen und Ginfallen anfammeln. -

Auf diese Weise sind die zuruckgebliebenen Hefte und Papiere zum "Kometen" ein eben so einziges, als in psychologischer wie kunstlischer Hinsicht hochst lehrreiches Besithum. Indem hier alles aufgezeichnet ist, was in einem großen Geiste bei der Erschaffung eines Kunstwerks innerlich vorgeht, und bei andern sydterhin ihnen selbst wieder entschwindet, — studiert man hier die Entwicklung eines poetischen Werkes nicht nur in allen seinen frucht-

baren Embryonen, nicht nur in allen Miggriffen, Fehlversuchen und Abirrungen, sondern auch in allen Gedanken, die in dieser Schopfungsperiode, neben den unmittelbar auf die Schopsung bezüglichen, in der Seele des Dichters entsprangen; mit einem Wort, sein ganzes geistiges und moralisches Leben in einer so wichtigen Periode
besselben.

## 2wangigfteg Bapitel.

Die legten Lebensfahre Jean Paul's; — Ausführlichere Schilberungen feines hauslichen, meralischen, burgerlichen, bichterischen Lebens. Die Selina. — Legte Tage und Teb. —

Der Berluft bes einzigen Gobnes erschutterte nicht nur die geiftigen Geffaltungsfrafte bes Dichters, fonbern untergrub auch feine phyfifchen. Beides unterftutte fich wechselfeitig, die gangliche Auflosung in einer nie geahneten Schnelligfeit berbeiguführen. Denn, mabrend feine Rorverfraft aus ber Beiterfeit, in welcher er die fomifchen Berte erzeugte, Die uppigfte Nahrung gezogen, griff er jest theils um fich felbit, porguglich aber, (wie jebe Freude und jeder Schmerg, ben er empfand, nicht ihm allein, fondern dem Publikum geboren und biefem Fruchte tra: gen zu muffen ichien.) feinen Mitmenichen Eroft und Licht fur folde Schmerzen gu fuchen; - er griff, fagen wir, ju einer Arbeit, welche burch bie nothwendige Scharfe ber Forfdung, wie burch bie bochfte Unfvannung ber combinirenden Phantafie, und durch Berührung ber gar: teften Berg : und Gemuthonerven, die Rrafte felbit eines Mannes in ihrer reichsten Bluthe auf bas Sochste in Unspruch genommen batte! Er entwarf feine Geling, in welcher er noch bei weiten tiefer und umfaffender jene Unfagbe, ber er fich ichon einmal fast zwanzig Sabre fruber unterzogen, die Beweise fur die Unfterblichkeit ber Seele, ju tofen fich vornahm.

Den Buftand, in welchem er ben Winter von 1821 ju 1822 verlebte, laffen uns, bei feiner außerorbentlichen

Rraft, den Schmerz in fich ju verbergen, nur einzelne Undeutungen von ihm und den Seinigen errathen. Go, wenn er fpater einem Angenargte bie muthmaßlichen Urfachen feiner Augenschwäche angeben will, erwähnt er vornemlich bas einsame anhaltenbe und heftige Beinen uber ben Berluft bes Colnes. Wenn er ein andermal feine wunderbare Gewalt über fich felbft befchreibt, fagt er, baß er (bei ber Ueberarbeitung bes britten Bandes gum "Kometen") "forticherzen tonne mabrend feine Mugen unaufhorlich tropften." - Un Beinrich Bog fchreibt er, daß er fich bas Wort Philolog in Buchern zu finden furchte, weil ihm felbft babei "ber zerfegende Gedanke jebesmal an die Bruft fprange." - Die Gattin magt es nicht, um den verarmten Bater zu ichonen, ihn baran ju erinnern, eine Infchrift fur bas Grabmahl aufzufegen; er fen, fchreibt fie, zwar Berr feiner Gefühle, er fchreibe wie fonft, - er nahme jebe Mufforberung fich gu gerftreuen gern an - aber tief in ber Geele nage ber Burm, und auch fur ihn fei jede Musficht hienieden gebrochen. -3mei Monate fpater flagt fie uber feine unendliche Ginfamfeit, wie er, die leichtern Berbindungen verschmabend, ob er gleich alle Ginladungen annehme, und in Schaufpiel, Concert und Gefellichaften mit den Rindern gebe, boch fo verlaffen fen, und baber bei bem emigen Nachfinnen über hobere Gegenftande fo viel empfindlicher, als je gegen Unfpruche bie fie an feine Gute machen fonnte; er fen wund; am gangen Bormittage burfe fie, ohne feine Arbeiten zu verderben, ihn um feine wichtige Ungelegenheit befragen, ob er gleich ba ein mabrer Engel ware, Nachmittags aber fen er entweder von Arbeiten gang erichopft, oder empfindlich und verdrieflich." Bu gleicher Beit begannen auch ichon die forperlichen Wirkungen jener Erichutterung fuhlbar zu werden. Gegen Deujahr 1822 bittet er in einen Billet feinen Dtto, ihm einen angekommenen Bein ju prufen; ba er es felbit nicht

mehr vermöge; zwischen drei schablichen Beinfaffern habe er sich jest schon durchqualen mussen, wie ein Regulus außen; vielleicht sen dies das vierte; denn dies furcheterlichste Sahr seines Lebens ließe ihm alles sehl schlagen, als wolle es ihm todt quetschen, wie seinen Mar." —

Als jedoch bas blaue Fruhjahr von 1822 gefommen war, und feine gewöhnlichen Wetterbeobachtungen burch die Wirklichkeit nicht wie so oft widerlegt wurden, ließ er fich noch einmal bereden, in einer schonen Reise neue Lebenshoffnung und Uebertaubung feines Schmerzes gu fuchen. - Da fein Bertuft es auch ihm jum Beburfniß machte, die ferner fiebenben Glieder ber Kamilie, die gu ihm paffen founten, naber an fich zu ichließen, fo mabite er biesmal bas ihm fruber "burch bie Berlepfch verleitete," Dresben, wo bie altere Schwester feiner Frau, Minna Spagier, bereits feit mehreren Jahren wohnte. er brauche," fo fundigte er uns feinen Befuch an, "er brauche jego viel, nicht um zu vergeffen - mas nicht moglich fen, fondern um Die Erinnerung auszuhalten; ihm ober an ihm hatte fich (feit ber Busammenfunft in Borlis 1800, "welche bie Beit nicht verloscht nur verfcbonert babe") viel verandert; benn bie Beit bielte bie wunden Menfchen fur einen Marmorblodt, und ichluge icharf Stud fur Stud von ibm berab - und mare es Die Geffalt eines Cobnes - bis fie ihnen eine neue Geffalt gegeben. Wenn man nur von Marmor mar e." -

Da nun hier die erste Epoche von des Verfassers Verhältnisse zu dem Dichter beginnt, da sein moralisches und geistiges Sein, die Kraft, tief berechnete Besonnenheit, das Wohlwollen, die Uneigennüßigseit, die Liebe und Milde und seines persönlichen Wesens, am klarsten in der Geschichte dieses Verhältnisses sich herausstellen, so mag es mir erlaubt sein in der Darstellung dieser letzten Epoche den bisber gehaltenen Ton abzuändern, und sie in der Form eines Bruchstudes aus einer Art von Gelbstbiogra-

Und Rindern war von fruh auf eine folde Chrfurcht vor ihm beigebracht worden, die fich bis zur wirklichen Kurcht, jemals vor feinem ftrengen forschenden Blid gu ericbeinen, geffeigert batte. Auf ben Schulen batten wir in ben Literaturuberfichten von ben Lebrern wohl feinen Mamen unter ben Erften anfahren boren, jedesmal gu= gleich auch von benfelben unfere Bermanbichaft mit ihm proclamiren gehort, und, immer mit Freude und Stolz Die Gludwuniche ber Mitichuler barüber annehmend und beghalb einige Angenblide Gegenfiant ihrer Rengier und Bermunderung, eine gludliche Stunde gefeiert. Da aber Die Lehrer felbit nicht mehr von ihm wußten, als: mit bem bochften Schwunge ber Phantafie fchreibt Jean Paul Friedrich Richter in Bairenth," nirgends ein Bert von ihm zu finden war, fo hatten wir von ihm auch nicht Die allermindeffe Borftellung. - Fur mich besonders war biefer Rame ein unbestimmter gang allgemeiner Begriff geblieben, ba ich, feit ber frubeften Rindheit entfernt von bem alterlichen Saufe, taum etwas naberes von feinem nabern Dafein vernommen. Das Unbehagliche, mas bas Erwarten einer unverhofft auf uns gutretenten Er-Scheinung, Die langer mit uns in Berahrung bleiben foll, in der Jugendzeit fur uns hat, wurde nach diefer Unfunbigung um fo mehr gefteigert, als wir bie an Beift, Biffen, Ertebniffen und fo boch ftebende, und an ben Berfebr mit ben bedeutendften Menichen gewohnte, Mutter, felbft nicht ohne Bangen bem Augenblick feiner Untunft entgegenblicken, und fich fogar mannigfaltig barauf vorbereitet faben; ba wir jest erft ausführlich boren mußten von feiner unendlichen Strenge im Saus, von ber Felfenfestigfeit, mit welcher er jeden menschlichen Erieb an fich beherriche, wie er im Stande gewesen fei, felbft die Bahl ber Rinder die ihm geboren werden follten, zu be:

ftimmen, und nur drei habe entsteben laffen, weil mehrere fein poetisches Schaffen geftort haben murben; wie er abne liche Beberrichung von ben Seinigen immer verlangt; wie feine Schwache von ihm unbemerft bleibe, fein Schein vor ihm beftebe, und barum felbft unfer alterer, uns ftets als Mufter aufgestellter Bruber, auf einer Reife bei ibm einkehrend, fich nur mit Bittern vor ihn gewagt, und aus all' ju großer Befangenheit ibm fo fremd geblieben mar als zuvor. - Meine Lage mar jeboch bie peinlichste von 3d mar faft in bemfelben Monat geboren, als Mar Richter, und bie mutterliche Schwache, Die ohnehin in ihrem jungften Cobne ich weiß nicht mas fur Unlagen erblicte, fab im Stillen alles bies fur einen Ringerzeig bes Schicffals an, bag ich bem Dichter feinen verlornen Sohn zu erfeben bestimmt fen. Gie aab nicht undeuts liche Binte, bas fein Erscheinen fur mein ganges Leben entscheidend fein murbe; mas benn auch fpater, jedoch in einem gang andern Ginn, in Erfullung ging. - Aber wie follte ich bamals einer folden Soffnung Raum geben, ber ich in feiner Urt vor ihn bestehen gu fonnen, glauben mußte. Bo follte er Berührungspunkte finden gu einem faft neungebujabrigen Jungling, ber noch feine Beile von ihm gelefen, ber nicht bas Mindefte fcbriftlich aufzuweifen batte, mas irgend ein Salent, gefchweige irgend eine Richtung beffelben, ja nar irgend ein ernftes und ausbauerndes Studium bethatigte, ber noch gar feinen Plan fur fein Leben, ja nach einem halbiabrigen Aufenthalt auf ber Universität, nicht einmal noch ein Rach fich gemablt hatte. Bu bem befand ich mich eben in dem glangenoffen Momente bes Studenten Lebens, mar gefommen, in ben erften Ferien vor ben Philiftern baffelbe in feiner gangen Glorie ju geniegen und ju geis gen. - Bas follte er nun fagen gu biefem Bart, gu biefen renomistischen Rleibern, ben Pfeifen u. f. w. Uber nichts besto weniger konnte ich mich burchaus nicht entschließen, an allen biefen Dingen etwas ju anbern, von ibm ichnell zu lefen, etwas in ber Gefchwindigkeit gu arbeiten, mir ichnell einen Plan gu bauen, irgend eine Lieblingsmiffenschaft auszusinnen, ben Bart abzuschneiben, bie Rleider zu wechseln. - Es mar eben jene schone Beit, wo man es tropig verfchmaht bas glangenofte Glud mit ben Opferungen ber geringften Reigung ober mit außerer Berftellung ju erfaufen. - Bu bem hatte ich mir vor Rurgem erft aus ben bespotischen Sanden Muauft Mablmanns, meines Leipziger Bormundes, ber mit dem gangen Gewicht seiner Perfonlichkeit, mit Berfpre-chungen und Drohungen mich zu einem tudmaufernden Studenten und gu einem nach Unftellung fich buckenben Canditaten hatte machen wollen, - Die außere und innere Freiheit ju muhfam und ju gewaltfam gerettet, um irgend etwas wieder bavon jum Opfer bringen gu mogen, bamit ein bei weitem gewaltigerer Menfch ben Bang meines außern und innern Lebens wiederum beherrichen folle. - Rein Bunder, bag, als nun fein Name auf bem Borfale ericholl und feine Stimme laut wurde, ich burch eine Seitenthur mich fortstahl, um ben Nachmittag im Freien zu vollbringen und erft bann gurudgufchren, wenn er ichon jum Aufbruch bereit mare. - Endlich mußte ich aber ben Unvermeidlichen bie Stirn bieten. - Blag wie ein Tuch, mit gitternden Lippen, weil jedes Wort auf ihnen haften blieb, ftand ich vor ihm; aber fo auch nur eine Minute. - Denn der Furcht machte fogleich bas Erstaunen Plat, bas Meufiere bes Dichters und feine Erscheinung fo gegen alle fruher gemachten Borftellungen zu finden. Wahrend ein ftarfer, bod unterfetter, nachlaffig in einen unscheinbar grunen Sommerrod gekleideter, freundlicher Mann, mit gebraunten farten Geficht, einem den Blid bes Undern nicht niederschlagenden milbstrahlenden blauen Muge, in meinen Bugen und bem Profile forschte, fühlte ber innere Menich

fich gleich fo freigelaffen, um mit Bergnugen auf bem banebenftehenden Stuhle ben gelben Strobbut mit grimem Rutter, babei einen ftarfen Stod und einen weißen Dus bel mit einer Leine um ben Sals 'gu bemerten. - Es wehte aus diefem Bilde im Augenblick eine fo fichere Berubigung, bag bier fein Mahlmann fen, ber einen Jungling ben Mangel einer Salsbinde gum Berbrechen anrechne! Und als er nun die Untersuchung bes Gefichts vollendet, und bas Urtheil "fraftig" gefprochen, entließ er ben Jungling als ein freies felbifftanbiges menfchheits lich gleich neben ihm ftebendes Befen, fich jedes Rechtes begebend zu einer ausforschenden Frage, irgend einer Bemerfung, und rubig erwartend, ob jener ibm irgend fich eröffnen, ob er einen Rath oder ein Urtheil über fich von ihm baben wolle, ober nicht. - Und fo blieb es! -Niemals auffordernd, daß man ihm nur eine Minute fcbente, ju ibm fommen, ibn begleiten folle, bantbar freundlich annehmend, wenn man es that, bas freiefte Meinungsaussprechen bulbend, und jeden Biderfpruch, barum im Gefprach, jedem gleiche Rechte fogar gleiche Stellung neben fich einraumend, fublte man fich in feiner Umgebung fatt beengt und gedruckt, nur freigeborner, felvftftandiger, zuversichtlicher auf fich felbft und feine Menfchenwurde. Da fogar mein Studentenmefen, bas er ohne die geringfte Bemerkung überall neben fich buldete, und das mit ibm in allen offentlichen und in ben bedeutenoften Gesellschaften erschien, badurch eine gewiffe Sauction erhielt, fo murbe es fogar burch ibn in biefen Wochen von mir weit inniger genoffen, als auf ber Universitat felbit. - Ja er ward oft birect ber Schuter ju jugendlichen Treibens. Als man einmal von ibm forderte, er folle mich gurechtweisen, weil ich bei einem Gaftmabl zu vorlaut mit alteren Mannern über ernfte Gegenftande gestritten, fo wieß er mit ben Worten: Gi, wie fonnte es anders fein? Gin Jungling! - Und gumal wenn er Wein getrunken;" - jeben Tabel bar- uber ab. -

Nicht minder glucklich tam ich über die übrigen gefürchteten wichtigeren Alippen binweg. - Erft einige Bochen nach feiner Unwesenheit trieb mich bie Reugier, auch wohl bie Dankbarkeit, um ihm bamit vielleicht eine Freude zu machen, ein größeres Werk von ihm zu lefen. Es war ber am meiften besprochene Titan unter unsern Buchern. Ich machte aber bamals an mir bie Erfahrung, bag, mer burch ibn guerft Jean Paul fennen lernen will, und beffen Gemuth nicht burch befondere Erlebniffe barauf vorbereitet ift, fich femver burch ihn mit bem Dichter befreunde, ba er ju einer Welt fommt, bie gar feinen Unfungspunct an feine bisberige bat; eben ein Beweis, bag bie vorzüglichften Motive gu ihm in ben vorausgegangenen Werken liegen. Das Buch ließ mich im Bangen falt, mit Musnahme ber reigenben Scenen in Italien und ber Linda, bem Ifchia, und auf bem Epomeo. - Um fo mehr aber emporte mich bas Ende ber Linda. - Aber ohne bie geringfte Empfindlichkeit hatte er bie Erklarung, bag man jest jum erften Dale ihn lefe, und ihm bisher fo wenig Aufmerkfamkeit gewidmet, aufgenommen, eben fo ruhig fah er bag ich mahrend ber Lecture nicht entzuckt bavon zu fprechen wußte, und, als ich mich fogar um fo lebhafter über bie Scene ber Linda beflagte, und das Buch nicht noch einmal lefen gu fonnen beshalb verficherte, begnugte er fich mir zu erwiedern, baf jener Auftritt nothwendig fo fein muffe; und führte felbft zu meiner Entschuldigung bas Beifpiel Jacobi's an, bem es eben fo gegangen. Rein Rath, feine Ermuntes rung, irgend ein anderes Buch zu beginnen, fam über feine Lippen. - Erft fpater fab ich ein, bag er fich ein Gewiffen baraus gemacht hatte, in ber Epoche ber Ent: widelung, in welcher ich mich befand, irgend wie direct ober indirect auf die Richtung berfelben badurch gu influenzieren, daß er eine so gewaltige Welt, wie seine verflandlicheren Werfe enthielten, in meinen Weg zu werfen versuchte. Ich muß es noch heut für ein Glück halten, daß ich damals auch in dieser Beziehung noch von ihm freigelassen blieb. —

Was aber jene wichtigften Prufungen bes von mir bereits Beleifteten, und bes geiftigen und außern Strebens betrifft, fo hatte ich fie allerdings lange badurch zu vermeiden gewußt, daß ich mich fo fehr wie moglich mit ibm allein gu fein, butete. Und bies war noch bei feiner schonenden Weife und bei bem außerordentlichen Undrang fremder Befuche, nicht schwer gewesen. 2013 aber bie erwartete Unfunft Dablmanns ibn veranlaßte, über beffen bamalige Perfontichkeit Erfundigungen einzuziehen, bamit er fein Benehmen gegen ibn barnach bestimme, und er namentlich mich über ten Grund unferes Bruchs und feiner mich auf bas Schwarzefte abschildernden Briefe befragte, als barauf die bereits in ber Ginleitung ermabnte Scene erfolgt mar, warf er zuerft ben Bunfch bin, etwas Schriftliches, wo moglich aber einen profais ichen Auffat, von mir zu feben, ben ich aber nicht hatte. 3ch fubite feinen Drang, einen ju fchreiben, und befaß nichts als ein altes Schul-Gebicht auf ben griechischen Aufftand! - Dennoch nahm er's, brachte es wieder mit ei= nigem Lob, und ließ es geduldig geschehen, daß ich ohne die mindefte Rudficht auf feine Autoritat, ben Ginwurf. baß ber eigentliche Schluß noch fehle, bartnadig gurud: wies. - Doch tam weder eine Barnung noch eine Ermunterung, fortgufabren ober aufguboren, über feine Lippen. Endlich geschah auch eines Morgens, boch erft am Zage vor meiner Abreife bie bann fo naturliche Frage nach bem Gegenftand und bem 3med meiner Studien und bem Biel meines Lebens. Ich hatte nur bie Unts wort, bag ich eben alles Befte und Schonfte lernen und treiben wolle, daß mich noch nichts vorzugweife angefprochen und bag ich mir bie Bahl bes Berufs barum noch vor: behalten habe. Er fuchte mir nun zu helfen, mich felbft berausgufinden durch die zweite Frage, ob ich nicht einen Lieblings = Mutor hatte. Much ben hatte ich bamals nicht, und feste nur hingu, daß ich als Knabe ichon den Bomer auswendig gefonnt, jest aber ben Zacitus gang gu lefen mich febnte. - "3ch febe fcon" fiel er fchnell ein, "Sie wollen, wie jeber Jungling, auch ein Mutor werben." Damit mar auch biefe Prufung zu Ende. Much bier erlaubte er fich feinen Rath, feine Momabnung, feinen Fingerzeig. Und mabrend er durch fein eifriges Bemuben, mir ein neues Stipendium ju verschaffen, beffen Bufage ibm einen ber froheften Mugenblicke machte, (abgefeben bavon, bag er mir noch bei Lebgeiten feines Cobnes, ber ein halb Sahr eber nach Beibelberg gegangen, ein fehr bedeutendes vierjahriges Familienftipendium abgetreten,) bas vollste Recht gehabt hatte, eine entschiedenere Rechenfchaft von der Unwendung derfelben zu verlangen, wiewol er ausbrudlich barum von ber Mutter angegangen war, ließ er in ehrendem Bertrauen mich mit benfelben unbeffimmten Borfagen wie fruber, auch bas gweite Salbjahr meines academifchen Lebens antreten. Dafi bies Benehmen nicht aus Gleichgiltigfeit ober Beringichatung, Die er übrigens in biefen Berhaltniffen fur ein Berbreden gehalten haben wurde, fondern aus feinen tief begrundeten und erhabnen Unfichten von der Natur und ber nothwendigen Behandlungsart jebes Tunglings von unverdorbenem Chrgefuhl, einigem Character und naturli: chen Unlagen, hervorging, bewies bas marme Intereffe, bas er fur mich offentlich, wenn auch erft nach meiner Abreife, an ben Zag legte. — Mit ber größten Barme ergriff er vor einer gablreichen Gesellschaft gegen den un-beimtichen Bormund, ber ihm in einen Rahn auf ber Elbe trot fruberer barter Burudweifung gefolgt mar, meine Bertheidigung gegen beffen fortgefette Berunglim:

pfungen, und fprach laut von feinen Soffnungen von meiner geiftigen Zufunft. Was ihm damals diefelben erregt, weiß ich freilich nicht.

Co endete biefe erfte Berührung, fur ben Mugen= blick obne allen weitern innern ober außern Rolgen. Im Grunde war ich ihm als Dichter wie als Menschen fern geblieben; nur bag er unter ben Erinnerungen an bie verlebten ichonen genufreichen Wochen mit bem Bilbe eines freundlichen, jugendliches Treiben und jugendliche Luft eber fordernden als ftorenden, Mannes im Bordergrunde fand, und daß fich bochftens mein Muth burch ibn geffartt batte, in bemfelben obne alle fernere Rudficht fofort zu fahren. - Sonft reifte ich aber ab, ohne irgend einen Gedanken, ibm jemals naber zu kommen oder gar ihn je wieder aufzusuchen. - 3d fonnte auch bamals um fo weniger einen Wunfch bagu von feiner Seite vermuthen, als mir mehrere mich betreffende erfreuliche Buae aus Schonung fur Unbere erft fpater nur balb befannt, jene Schiffsscene aber mir fogar erft nach fei: nem Tode von babei jugegen gewesenen Fremben berichtet wurde. Gin um fo glangenderes Licht marf mir bie fpatere Befanntichaft über bies fein Benehmen in jenen 2Bochen; und es ift mir diefe Erinnerung fo wehmuthi= ger, als, wie ich ibn fpater fennen lernte, es ibm fo un= endlich wohlgethan batte, wenn ichon damals ber einzige Jungling, ber ihm fo nabe ju treten ein Geburterecht und Gelegenheit batte, mit Bertrauen Barme, Offenbeit fich an ibn angeschloffen, und ihm die volle Untheilnahme an feinem innern frifden Jugendleben gegonnt batte! -Aber um fo chrwurdiger fteht bierdurch der eben fo meife Seelenkenner, als liebevoll forgende uneigennutgige Mann da, weil er nur zu wohl mußte, wie leicht die geiftig moraliiche Gelbitftanbigfeit eines Junglings in einen großen Meniden fich verliert, wie mubiam von ihm biefelbe wieber errungen, und wie viel kostbare Zeit und Kraft in nachabmendem Ringen so leicht von ibm verloren wird.

2Bas aber fein funfmochentliches Leben in Dresten felbit betrifft, jo vereinte fich faft Alles es ihm mobithuend gn machen. Der ichonfte blane Simmel lag bie gange Beit bindurch auf dem Gibthale; bebentende Fremde wohnten damals in Dresben, wie Tief, die Grafen von Boben, Ralfreuth und von ber Malgburg, Tiebge, Frau von der Rede; andere, wie der alte Wolfe, famen ibn bort aufzusuchen, und von den Ginbeimischen waren ihm Bottiger, Ammon, und Carl Forffer lieb und wertb. -Die Ginwooner im Allgemeinen zeigten ibm freilich nur Rengier; ber Sof nahm in feiner bamaligen Stifette feine Notig von ihm; nur daß Pring Johann ibn gu einer furgen Unterredung nach Pillnig einlud, Die aber nicht erheblich fur ibn gewesen zu fein scheint, ba nirgends eine Rotig barüber fich findet. - Den Theobor Bell'ichen Liederfreis mied er. War feine Mufnahme baher nicht fo raufchend als in Beidelberg, Frankfurt und Stuttgart, fo bereitete ihm boch die Musmahl ber Freunde eine feinem jebigen Seelenguftande wohlthatigere, um fo innigere und ruhige Beiterkeit. - Da es ihn um fo glucklicher machte, daß er, wenn er wollte, eine Urt beimifchen Kamilienfreifes fogleich nach einem großen Baftmabl um fich haben und nach gewohnter Beife wie gu Saufe bavon erzählen und fich aussprechen founte, ba er bie Gegend so anmuthig, ber Musik so viel, bas Bolk fo viel allgemeiner gebildet, gefittet, und ben gemeinften Mann hoffich fand, fo mar er fogar eine Beitlang eruftlich mit bem Gedanken umgegangen, feinen beftanbigen Aufenthalt babin gu verlegen; hatte ibn jedoch bald wieber aufgegeben. - Gein Seelenzustand gab fich übrigens baburch zu erfennen, baß er alle tieferen Ginbrucke mieb, mit feinem Jug bie Gallerie ober irgend einen andern

Runftfaal, ja nicht einmal bas Theater betrat, ein ein: giges Mal einer Meffe in ber fatholischen Rirche beiwohnte, und auch ba fo viel fich unterhielt, daß er ohne ben Schutz umffebender Freunde von dem Rirchendiener in: fultirt morden mare. - Gben baffelbe nahm man mahr in feinem Berfehr mit ichonen und intereffanten Frauen. Nirgends bielt er ein nur uber einige Befuche binaus: gebendes Berhaltniß feft. "Es ift ein unschicklicher Bergleich," fo befchrieb ibn bei biefen Belegenheiten eine geiftreiche Frau "es ift ein unschicklicher Bergleich, aber oft tam er mir vor, unter ber Menge von weiblichen Perfonen, Die ihre Ungiehungsfraft an ihm verfuchten, wie die Subner, benen die goldfarbne Berfte ohne Matel gu Saufen vorliegt, und die ein Rorn nach bem andern anvicken, und wieder fahren laffen, und wieder nach eis nem beffern fuchen. Ueberall hielt er bas feltsame Befet, die ihm am wertheften gewordenen Saufer nicht über zweimal zu befuchen, mit eiserner Festigkeit; nicht bie rubrendften Bitten, nicht die Pflicht der Soflichkeit, konnten ibm jum britten mal binfubren. Es ging ben liebens= wurdigften Frauen fo. Wenn er fie auch im Reize bes Momentes als noch fo anmutbig, als ibm ordentlich anachorent gepriefen, und in fein Wefen verschmelgen laffen; fo wurdigte er fie boch nur wie eine Blume einmal und noch einmal bes Unftedens um fie bann mit neuen gu vertaufden, ohne es zu bedauern, fie nicht mehr zu ba-Die muß es erft ben Mannern ergangen fenn! -Belche Todesangft litt ich oft, wenn er etwa manche bargebotene Sand gar nicht ergriff und biefe unberührt wieder finten mußte; oder andere, die ihm vorgeftellt fein wollten, Minuten lang binter feinem Stuble reben ließ, ohne die Stellung zu verandern die ihrem Unnaben binberlich mar." - "Bas find aber," fahrt biefelbe Schreiberin, die ben Grund jenes Benehmens naturlich nicht errathen fonnte, fpaterhin fort, "was find aber biefe fleinen Unarten gegen ben gerechten, flaren, immer begutigenden mitleidevollen Sinn, ber in biefer außerorbentli: den Geele feinen Git aufgebaut. Wie fcon bag er jebem in ber Gefellichaft etwas fein fann und will! Gelbit bem Unmundigen und Geiftesarmen reicht er geiftig ben Urm! Bir verebren ibn feine Wirthsteute! Gin wildes Thier von Chemann ift, feit er ba ift, milb. Ein Beigbals ließe Saufer aufbauen, um ihm nur ein Bimmer recht wohnlich zu machen. Nein, nie werd' ich ben Abend vergeffen, wo meine Tochter vor Bahnfchmerzen vergehend, Nachts Elf Uhr nach feiner Bohnung frurgt, ihn aus dem erften Schlafe wecken lagt, wie er fogleich Barfuß im Dunkeln die Treppe binabfteigt in den Sof, bas erschopfte balb ohnmacht'ge Madchen in einen Gartenfeffel fich feben lagt, und fie magnetifch zu ftreichen beginnt, mas mehrmals febon ihre Schmerzen gelindert, und als man fie eine halbe Stunde nachher im tiefften Schlafe ju Saufe tragt!" -

Aber wenn Richter fomit bie unaustofchlichften Ginbrude feines himmlisch wohlwollenden Gemuthes gurud: ließ, fo zeigte er bod auch bier in einigen Momenten fich wirklich als den oben beschriebenen Felsen, von bem alles was unlauter, unmoralisch, und schwammigen Gemuthes war, mit einer Barte gurudgeworfen murbe, welche nicht nur ben, welchen fie traf, in Staub berab demuthiate, und fur ben Augenblid vernichtete, fondern auch die Buschauer mit eifigem Schred ergriff. - 3ch will nicht von, bem Publifum unbefannten, Mannern fprechen, die er, perfonlich burchaus nicht von ihnen berubrt, fo hart und offentlich von fich gurudfließ, und felbit auch mir Mullner's beilaufig ermabnen, beffen Gi= telfeit tief genng gebemuthigt murbe, als er im weißen Escapins bei schmutigen Wetter vor bem Saufe bes Dichters erichien, und mit bem Befcheid gurudigewiesen wurde, daß man Bormittags fich malen ließe, und Nach mittage nicht zu Saufe fei\*). Aber bas vernichtenbfte Strafgericht ward über Mabimann gehalten, beffen fruberes wie jetiges Benehmen gegen uns ihn fo mehr emport hatte, als er bie frommen und weinerlichen Gedichte nur als ben Ausflug eines ichwammigen, auch in Thra: nen nur egeistischen Gefihls : Benuß suchenden, Gemuthes erkannte. Ungefommen in bem Augenblick, als Richter in einer großen Gesellschaft in Tharand mar, fuhr Mahlmann fogleich binaus, um bort mit feiner angeblichen innigen Stellung zu bem Dichter recht offentlich zu prab-Ien, und nach feiner beliebten Weise eine offentliche etlatante Gefühlsseene gu veranlaffen. In einem engen Bange, in welchem Richter zwei Damen von ber Zafel führend bei ihm nicht vorbei konnte, trat ihm die große Figur entgegen, breitete bie Urme aus und begann mit beclamirendem Pathos: "o bu mit bem ich vor zwanzig Sahren in den Muen von Worlit in ber uppigften Rraft unferer Jugend" - ba unterbrach ihn Richter, ber ihn faum eines Blides gewurdigt, mit trodnem Ernft, und fagte: nach ber Redheit bes "Du" ju urtheilen, bas mir fonft Miemand zu bieten magt, find Gie Mablmann;" mandte fich um mit feiner Begleitung im Ungeficht ber gangen Gefellichaft, und ließ ihn vernichtet fteben; fo bag ber Mann, ber fonft mit nur ju großer Ruhe mos ralifchen Unannehmlichkeiten bie Stirn entgegen gu feten gewohnt mar, Stunden langes Umbergeben brauchte, feine Kaffung wieder zu gewinnen.

Diese Dresbner Bochen maren jedoch die letten bauernden Licht: und Freuden: Momente in Jean Pauls

<sup>\*)</sup> Mullner suchte fich gang in seiner Beise burch ein grobes, auf unbeschnittenes Conceptpapier geschriebenes Billiet zu rachen, mit welchem er eine burch ein Dienstmadehen abgegebene Bistenkarte gurcheschiette. Dies verschimmerte aber seine Demuthigung, ba Richter basselbe in allen Gesculfchaften umbergeigte.

Leben. In ben allerletten Zagen feines bortigen Aufenthalts war icon ber giftige Burm, ber ibn langfam gernagen follte, zur Musbildung gefommen, und hatte fein Berwuftungswerf an einem ber garteften und feinften Gliebe feines Rorpers begonnen. Er entdedte bies bamals burch einen feltfamen Bufall. In Diefen Tagen nemlich war Bottiger plotlich von einer, fpater jedoch wieder vorübergehenden Erblindung beider Angen befallen worden. Das große Auffehen, Die vielen Befprech: ungen, Die bies verurfachte, veranlagten auch Richter feine Mugen zu prufen, und er fand mit Beforgniß, baf fein linkes Muge fanm 14 Boll weit lefen tonne. - Man muß bas unaufhorliche Beobachten feiner Gelbit in feis ner fortwahrenden Ginfamfeit gefannt haben um gu begreifen, welche Storung, welche Quelle von Unruhe und Gelbftqualerei biefe Entbedung fur ihn haben mußte, und wie es von nun an feinen ungeftorten Arbeits : und Freudengenuß mehr fur ihn gab, wiewohl er noch eine geraume Beitlang nichts Entscheibenbes bagegen thun fonnte. Uber beständig wurden die verschiedenften Brillen, Lampen, Dochte, Beranderungen der Korperlagen beim Arbeiten, ber Diat, forperliche Ginwirkungen versucht, alle medicinischen Bucher aufgeschlagen, Die ver-Schiedensten Spfteme und Sopothefen aufgestellt um bem Grunde und ber Grofe bes Uebels auf bie Gpur gu fommen. -

Der Sommer 1822 ging jedoch noch heiter genug in der Besorgung der zweiten Auslage seines Kagenbergers vorüber. Aber im November tras ihn abermals ein härtester Schlag, die Nachricht von dem plöglichen Tode seines Heinrich Log. — Erst im Februar 1823 war er im Stande, der Mutter desselben seinen Schwerz in einigen Worten auszudrücken. "Ach er und mein Mar, riest er da aus," liegen in meiner Seele in einem Sarge; auf der Erde erwarte ich Niemand mehr der mich zum

zweiten Male fo liebt. Seine Liebe war die eines Starfen, die fest vertrauende, die fortopfernde, nicht eines Welchlings zufällige Aufwaltung. Sein elastisches Berg schlug
eben so ftark wider, als fur. D du unersetzlicher Beinrich!" — Wie er nun in diesem Briese von da and zu
dem Troft der Unserblichkeit der Seele andweicht, so
mußte ihn auch biefer Todesfall wieder zu seiner erschopsenden und übermäßig anstreugenden Selina führen.

Die Pein über biefen Berluft aber mußte um fo großer fein, als ber Dichter fo eben fogar feine beiben alteften Sausfreunde, von benen Otto ihn immer mehr mit miftrauischem und eifersuchtigem Schmollen gepeinigt, burch einen unangenehmen Borfall auf eine geraume Beit eingebuft batte. Much bies verlangt eine umffandlichere Darlegung. Jean Paul batte nemlid, was jedem der ihn nur auch noch fo entfernt fannte, fast unglaublich icheinen mußte, in Baireuth einen, ibn mit ber falteften Ueberlegung ungblaftlich verfolgenden Reind. Es war ber burch bie offent: liche Bertheidigung bes Nachbrucks in ber Ungelegenheit des Brodhausijchen Conversationstericons befannt geworbene, bortige Regierungsrath Rraufe. - Diefer Mann. gang mit ben gehaffigen Gigenfchaften bes Malers Re= novang im Rometen und offenbar beffen Borbilo, fonnte Die Eriften; eines fo berühmten und gefeierten Mannes neben fich in einer und berfelben Stadt um fo meniger ertragen, als feinem Scharfblid eine und bie andere intelleftuelle und funftlerifde Schwache an bem großen Manne nicht entgangen war, der ihm biefen Rubm baber unverdient ju genießen icbien. Richter bagegen mochte mit ibm fo lieber freundschaftlich verfebren, ats Rraufe ein Mann von nicht ungewohnlicher, in Diefer Stadt feltener Gelehrsamkeit mar. Aber faft jebes miffenichaftliche Gefprach murbe von Geiten Kraufes zu einem Streit, mit verlebenden verfonlichen und beißenden Musfallen geführt, und, wenn Richter, der fich fo lange als moglich Gewalt anthat und oft bas Unerträgliche vorübergeben ließ, bann und mann gur Beftigfeit getrieben murbe, gifchten fo giftige Pfeile aus des Gegners Munde, bag alsbann ein Brud erfolgen mußte. Dann aber fonnte Richter gewiß fein, in irgend einem offentlichen Blatte Die boshafteften Musfalle auf fich und fein neueftes Werf ju finden. Weil ibm aber nun der reine San eines Debenmenfchen eine unendlich qualende Borffellung mar, bot er vier bis funfmat bem Reinde immer wieder bie Sand ber Berfohnung, aber jedesmal nahm bas Berhaltniß diefelbe Wendung, bis er endlich in Uebereinffim: mung mit feinen andern Freunden ben legten Bruch ei: nen immermahrenden bleiben ließ; alle Soffnung und freundschaftliche Besiegung bes Gegners aufgebend. Kaum von Dresten gurud, bas Berg noch voll von ber genoffenen Liebe und Chre, fand er in ber Redar Beitung eis nen, alle bisberige Unfalle überfteigenden Unffat, in melchem bie Dresdner verspottet murben, einen Mann fo verehrt zu haben, beffen "verworrene abentenerliche und unverftandliche Schriften boch weber einen funftlerischen Genuß noch irgend eine Ausbente fur Die Wiffenschaft noch fur bie Sache ber Menschheit barboten." Quelle fonnte bem Dichter nicht unbefannt fein, und er glaubte, es fei nun Pflicht, ben Feind burch langeres Schweigen nicht noch unverschämter machen, fonbern ihn durch einen fraftigften Schlag Die Rampfwuth auf immer verleiten gu muffen; und namentlich gu zeigen, bag bie hobe Stellung, welche er in ber Literatur und in ber Uchtung bes Bolfs einnahm, es ihm gestattete, auf folde Reinde Donnerfeile ber Sprache gufchmettern, Die ihm Niemand gurudzugeben magen burfte. Bahrend er barum in einem Danfauffate in ber Dresoner Abendzeitung ben umpurtigen Ausfall felbft bemuncirte, nannte er ben Berfaffer "ein gehörntes Redar-Schaaf, bas nach ihm

gestoßen," und machte ben Rebacteur bafur verantwort: lich, "ba biefer wohl hatte miffen muffen, baf er ein brebfrantes Stud unter ben Boden feiner Beerbe ausgetries ben habe." - Der 3med ward volltommen erreicht. Nicht nur ber Widersacher verftummte fur immer und verbara fich beschämt in Baireuth, fondern auch Mullner, ber nur auf eine Gelegenheit, fich ju rachen gewartet, fprach in feinem bamaligen Rriegs-Gurier auf eine fo behutsame Beife von biefem Streite, baf man beutlich fab wie wenig Luft er babe, feine Rlopf : Fechtereien an einem folden Untworter ju versuchen. Aber Otto und Emanuel, benen wie gewohnlich ber Auffat im Manufcript mitgetheilt murbe, waren barüber fo entfest, baff fie alles versuchten , bas Musftreichen biefer Stelle au erwirfen. Es leuchtete ihnen wohl bas Richtige biefer Tactif nicht ein; fie furchteten eine Reibe etelhafter Bantereien, daß Richter vielleicht fich nicht babei wurde beherr: fchen fonnen und feiner Burde baburch vergeben. Bietleicht fand auch ber milbe Emanuel Die Strafe gu bart; er bildete fich vielleicht mit Betrubnif ein, daß nicht die Ueberzeugung von der Rothwendigfeit einer folchen Abwehr, fondern perfonlicher Groll und Rachgefühl den fonft fo beilig verehrten Freund beschlichen batten. - Er ging barum fo weit, Richtern, ben bie Abfendung bes verfpateten Auffates brangte, furg fagen ju laffen, er erwarte, bag ber Auffat bis ju feiner Ruckfunft von einer noth: wendigen Reise liegen bleiben werbe. 2018 der Dichter barauf feine Rucfficht nahm, als Emanuel bei feiner Burudfunft ben Auffat abgeschicht fand, brach er plotlich ben Umgang gang ab. Bergebens ging ihm Richter bei einer Begegnung auf ber Strafe mit offenen Urmen entgegen, umarmte ibn. Ralt gog fich Emannel gurud und fette in biefer fur ben Dichter fo verarmten Veriode faft anderthalb Sahre biefen Bruch fort, ben jener um fo meniger verhindern konnte, als er unmöglich Gingriffe ber

Urt in feine Dichterifche Freiheit felbft vom geliebteften Freunde burch Nachgiebigkeit gu fanctioniren und aufjumuntern vermochte. Sein Abicheu aber vor jeder, nur ber momentanften Abhangigfeit von Undern war fo groß, bag er 3. 23. mit nie überwundenem Widerwillen fich auf 5 Minuten in die Sande des Barbiers gab, und ber Bwang babei ihm Bergpanfen verurfachte; und bag befonbers fich malen zu laffen, b. b. einem Undren Stunden lang feine Stellungen und Befchaftigungen gur Berfugung gu ftellen, Wochen lange Vorbereitungen, ehe er fich bagu entichloß, erforderten. Diefe, von bem eblen Emannel fpater gewiß tief bereuete Barte, hatte ihren pfnchologischen Grund in ber, in unferm britten Bande gegebenen Characteriftit beffelben. Richter litt aber aus Berordentlich babei, als ihm nun ber gewohnte erfahrungs: reiche Freund mit feinen geiftreichen Beobachtungen in ben Dammerungeftunden fehlte. "Ergabl' Du's ihm," rief er ein Jahr fpater, als in meiner Gegemvart bavon Die Rede mar feiner Gattin fcmerglich gu, "ergabl' Du's ibm! fo verfahren meine Freunde mit mir; mein befter Freund ift gerade zu von mir abgefallen!" - Unmoglich fonnte ibm biefen Berluft ein anderer Mann erfegen, fo merfwurdig und ehrend fur ibn beffen Erscheinung mar; ein fatholischer Pfarre nemlich, Deftreicher mit Namen, ber fich ausbrudlich, um bes hochverehrten Dichters nab: ern Umgang ju genießen, aus befferen Berhaltniffen in Bamberg nach bem größtentheils protestantischen Baireuth hatte verfeten laffen; - ein überaus fraftiger Menich, ber burch diefen Bug allein ichon ben ungewohnlichen Standpunft feines Geiffes und Characters barlegt, ber aber bem Boben ber Jugend : Erinnerungen bes Did)= ters und burch fein Cobilat einer fo großen Seite ber Welt fremd war. -

Unter wenigen Beranderungen, felbst die wenig Bergnugen abwersende furze Reise in bas fur ihn fehr lang-

weitige Nurnberg faum abgerechnet, fam ber Serbft 1823 beran, in welchem ich jum zweiten Dat in Richters Nabe trat, Diesmal, um ibn und ben Lebensfreis, ben er beherrichte, nie wieder aus ben Mugen gu verlieren. -Aber bemnadift mar es auch jest ein bloger Bufall, fait ein Zwang, ber mich zu ihm führte. - Underthalb Sabre waren feit bem erften Geben verfloffen; im Grunde ftand ich noch immer auf bemfelben Plan- und Richtungelofen-Standpunfte; nur baß ich feit einem Jahre Jurisprudeng als Kacultatsfludium gewählt hatte, gerade weil es bie unbeftimmteften und mannigfaltigften Unsfichten in's Leben eroffnete, weil es fich am ebeffen ohne eine innere Untheilnahme mechanisch betreiben ließ, weil es aus lauter positiven und fathegorischen Gaben beftebend, Die feftefte Saltung giebt und zugleich auf Die Rolle eines Beichuben: ben und nicht Schut Suchenden, bimmeift; endlich vorguglich, weil es fo fern von jeder Thatigfeit der Phantaffe abliegt, fo bag gerade biefelbe am ungeftorteften neben ibm mobnen, und am freieften ibre Blafen treiben fann. - Darum mar auch Ernft Magners Billibato nachfte Veranlaffung ju Diefer Bahl gemefen. - Die Berbft : Ferien waren vor der Thur, Rrantheiten verbinberten ben gewohnlichen Befuch bes mutterlichen Saufes, ber hartnadige Vormund verweigerte Geld gu einer beabfichtigten Rein=Reife, und es blieb fo nichts anderes ubrig, als einer frubern Ginfeitung nach Baireuth von Seiten von Richters Familie gu folgen. - Ich ging mit fdwerem Bergen, benn ich fannte bort nur ihn; und wenn auch bas nunmehr gewählte Studium jene fruber gefürchteten Fragen und Prufungen abschnitt, fo mar es boch etwas anders, vier Bochen lang in feinem eigenen Saufe um ibn gu fein; und wie viel batte man mir nicht von ber Strenge bicfes Saufes gefprochen! - Rachbem ich, um die Unkunft gu verzogern, jeden moglichen Umweg genommen, ben bas Beifegeld erlaubte, traf ich fury hinter Sof einen Wegweiser, ber mit einem Urm nach Baireuth, mit bem andern nach Bunfidel wieß. Der Umftand, bag jener Umweg mich noch einen gangen Zag freiließ, daß er gerechtfertigt wurde burch ben Bormand, bes Dichtere Geburteort ju befuchen; Die Erinnerung an ben Unedruck bes Conversationelevicone: "man miffe nicht, welchen Sonia Jean Paul von ben Blumen des Richtelgebirges eingefogen;" - ber mich immer mit roman: tifder Cebufucht erfullt batte; - ber Gedanke, endlich einmal ein eigentliches Gebirge zu burchgeben; Die Rebel, welche die Bald bemachfenen Sugel auf jener Etrafe hin halb einhulten und etwas Bunberbares in ihrem Schoofe gu verdeden ichienen; - alles bies trieb mich, in jene Gebirge binein ju tauchen. Der Ginbruck biefes Ganges ift in ber Ginleitung ju biefen Werke fcon gefchrieben. Des andern Tages ftand ich um Mittag fcon auf ber bochiten Sobe bes Richtelfammes und fab bie goldene fubliche Cbene, fern bin wieder mit Bergen um: gurtet, und in ihrem Schoof bie weithinglangenben Thurmfpigen und weißen Saufern Baireuths mit ber langen, in einen Binfel binlaufenden Pappelallee, rechts in das blauverhullte Thal von Coburg, binter mir bas ranbe, wellenformig binlaufende Gebirgsland; - ein fur bas gange Leben unverlofcbliches Bilb. - Bang rif ich mich los und flieg binab; aber noch einen gangen Zag blieb ich unerfannt in ber Stadt, mehrmals bas Saus bes Dichters furchtsam umfreisend, und ichen gurudfalrend, wenn etwas Lebenbes an ben Fenftern fich ju geis gen ichien. - Endlich grang bie Roth und ich trat bin= ein. -

Es ift unmöglich, hier zu beschreiben, welche Umanderung einige Stunden barauf mit meinem Sein vorgegangen war. Ich war eben in seinen Bauberfreis getreten; ich stand auf dem Boden seines nachsten unmittelbarften Wirkens, und fühlte die Keime meiner schonsten moralischen und geistigsten Krafte in der Bruft machtig sich regen. — Er selbst war nur eine Minute zur Bewilltomnung erschienen, und in das heiligthum seiner Arbeitsstube wieder verschwunden; aber es war eben der milte Abglanz seines ganzen gottlichen, geistigen und moralischen Sein's, der auf den Seinigen lag, der auch mein Wesen plohlich mit warmenden rosenrothen Lichte übergoss. —

Die warmfte, mobimollenofte und berglichfte Liebe, die mit der Unbefangenheit und Offenheit der hochsten Unschnib entgegentrat, eine außerorbentliche Bilbung, gepaart mit einer fast zu bemuthigen Anspruchstofigkeit, bas ernstefte Intereffe fur alles Erhabene mit bem beiterften Frohfinn und Scherg, größte Ginfachheit ber Lebensweise Unkenntnif von eigentlichen Genuffen gludlichsten Bufriedenheit; icharf beobachtender und forichender Blid mit findlichfter Bergensreinheit, Die fein Muge hatte fur bas Niedrige und ben Schmut bes Lebens, bie mit bem arglofeften, bas Befte ftets vorausfebenden Bertrauen aufnahm wie fich bingab; und gu allem biefen Schonbeit und Beift ber Geftalt in ungefuchter geschmadvoller Rleidung; - tieffte Chrfurcht vor dem Gatten und dem Bater bei freiefter und felbftftan: bigfter, geiftiger Bewegung und Umgange mit ibm; bas waren bie Elemente, bie in unaufhorlichem Bechfel por bem Eritaunten vorübergingen. -

Doch laffen wir die altefte Tochter auch bier \*) felbst Rechenschaft geben, wie er durch haufliches Walten und fein eigenes Beispiel biese Schöpfung hervorgebracht. —

"Es ist vielleicht mehr meines als Ihres Bergnugens wegen," heißt es, "wenn ich Ihre Bitte erfulle, und boch hoffe ich, soll Sie es auch freuen, ben freundlichen

<sup>\*)</sup> Es ift namlich ein in "Bahrheit" ze. bereits abgebruckter, Brief von Emma Richter.

Mann mit braunlichem Haustock und berunterhangenben Socken, die wir Kinder ihm erft in der Mutter Zimmer, zu der er seinen Morgengruß trug, hinausbanden, zu sehen. Der Hund springt an ihm hinan, die Kinder hängen sich um ihn herum und suchen, wenn er geht, ihre Kuße in seine niederzgetretenen Pantosseln hineinzuschieben, wenn sich seine Ferse ein wenig daraus erheben, um so ihn sestzuhrten; eins springt vor ihm ber, wenn er sortgeht, die zwei andern (damals lebte mein seliger Bruder noch) nuch er an den Rochschessen sich eine Zimmerthäre, wo sie ihn alle verlassen und nur der Pudel mit hinein wedelt. Doch ich muß von vorne ansangen."

"Als wir gan; flein waren, bewohnten wir zwei Stockwerf eines Saufes, der Bater arbeitete oben in den Manfarden. Wir Kinder fradbetten num Morgens mit Hand führen die beiden Treppen hinauf und hammerten an der schließenden Fallthure, bis der Bater sie aufhob und nach unserm Einlaß sie wieder schloß, und dann von einem alten Schranf einen bereits durchlöcherte Trommel herunternahm und eine Pfeise, mit der wir latef mussierten, während er arbeitete. Dann dursten wir auch hinein zu ihm und mit dem Eichhörnchen spielen was er sich damals hielt, und das er Abends in seiner Tasiede mit in die Harmonie nahm. Er hatte allertei Ehiere die er sich zähmte; einmal Mäuse; dann eine große Kreusspinne. Im Herbist sammelte er für seine Laubfrösche und sur die Spinnen die Winternahrung. —"

"Der Bater war sehr gut gegen Jedermann und fonnte am wenigsten fremden Schmerz ertragen, wenn aus, ohne seinem Kanarienvogel den Kafig zu öffnen, zur Schaloshaltung für seine Gesellschaft; denn er besjorgte, das arme Thier nuffe sich ohne ihn langweisen. Ich weiß, daß er einmal Idends den Hund, den er nur wenige Tage besaß und nicht brauchen fonnte, mit ganz besonderer Sorgsalt fütterte, weil er eben wußte, daß er ihn am Mergen mit einem andern vertausche, und es da nicht mehr in seiner Gewalt hatte, ihm eine Freude zu machen. Sie werden über die Zusammenstellung sachen, aber ich muß es doch auch sagen, daß er es mit einem

abgehenden Dienfimadchen gerade fo machte, und bag biefes, abgefehen von ihrer Tauglichkeit, am Tage vor ihrem Abgug auf ungewöhnliche Beife erfreut wurde."

"Sich selbst wußte der Bater viele Freude zu machen, so war es ihm besonderes Bergnügen, Tinte zu bereiten, was er viel öfterer that als es nichtig war. Gering hat er gar nichts geachtet. Wie er von jedem Menschen, et mochte noch so undedeutend scheinen, zu lernen wußte, so ließ er auch kein Bindfadenenden, Malssstücken, Kortstöpsel ie. liegen. Bas er der Urt sand, trug er in seine Lumpenichachtel. "Ich bin doch neugierig," sagte er, "wozu ich das gebrauchen werde," wonn er wieder etwas weggeworsenes sand. Schmerzlich war ihm der Gedanfe des bloßen Untergangs, am meisten, wenn es Menschenarbeit war. Er verbrannte keinen Brief, ja den unbedeutendsten zettel bob er aus. So hatte er sogar dicke Bücker mit den Einfallen, Redensarten und Gewohnheisten von uns Kindern vollgeschrieden.—"

"Den Kindern mar jeber Scherz gegen ihn erlaubt; oft baten wir: Bater, tang einmal! Dann machte er einige Sprunge. In ben Dammerungsftunden aber er: gablie er uns fruber Marchen, oder fprach von Gott, und ber 2Belt, bem Grofvater und vielen berrlichen Dingen. Bir brangten und alle brei gwifden bie Cophawand und bes liegenden Baters Beine; oben über ihm lag ber schlafenbe Sund. Satten wir endlich unfere Blieber aufammengeschoben und in die unbequemfte Stellung gebracht, fo ging bas Ergablen an. Beim Effen mar er febr gefprachia und borte auch alles mas man ihm erablte, mit ber großten Theilnahme an, und mußte immer etwas baraus zu machen, fo bag ber Erzähler burch feine eigene Erzählung fluger wurde. Unfere Abendtafel aber machte er zu einer frangofischen Wirthstafel, Die er aus molferlei Schuffeln aus feinen Ercerpten befette. Daburch nafchten wir von allen Biffenichaften. 2Bir Durften babei alles fagen, fogar jeden Gpag über ben Bater an ibm felber. -"

"Unfer Sauptfest mar Weihnachten, in bas ber Rater fruher noch ben Beiligenschein bes bescheerenden Christfindchens warf. Schon 14 Tage vorher ließ er einzelne Lichter baraus über bie Breter gehen. Waren wir ben Zag über recht gut gewesen, und er fam Abends aus der Sarmonie, so brachte er oft einige Stude Marzipan mit und sagte und: "Seut, ihr Kinder, ging ich in den Gar-ten hinaus, und wie ich den Simmel ansehe, kommt eine rofenrothe Wotte gezogen und ba fitt bas Chriftuskinds then barauf und fagt mir, weil ihr heut fo gut gewesen feid, fo wolle es auch euch etwas fchicken." Der er rief auf einmal mitten im Ergablen, wenn wir in feiner finstern Stube auf seinem Kanapee hockten: "Sabt ihr nichts gehort?" nein, sagten wir. "Ich aber, bas Christkinden war's," und da langte er jum Fenster binaus und ein wenig Marzipan herein. - In der Weihnachts- woche ging er selbst auf den Mark und kauste ein. Wenn wir ihn nun gurucktommen faben und ber Mantel mehr als ibn umichloft, mas fich burch bie Soder und Eden. in die feine Paar Falten ausgespannt waren, verrieth und wir die Treppen hinunter ben Bater entgegenrann: ten und uns an ihn anhangen wollten, fo rief er liftig gornig: "feins ruhrt mich an!" und, nachdem er in bem Bimmer verichloffen alles verftedt, aber boch absichtlich wieder ein rothes ober Goldpapierchen liegen laffen, ober einen bunten Gpahn, durften wir hinein. Um beiligen Ubend felber fonnte er bas Beicheeren nicht erwarten; fo bald es dammerte, mußten wir fort, und mit ber Dunkelbeit murden mir ichon gerufen und bann fonnten wir uns nicht genug fur ihn freuen. -"

"Bu ber Genügsamkeit, auf die ihn bas Schichal in seiner Kindheit gewiesen, wollte er auch und erziehen. So bekamen wir nie Taschengeld, sondern blod enwaß weniges an ben brei Hauptmarkten in Baireuth, sede brei Kreuzer; spater stieg's zu sechsen und kurz vor meiner Kommunion komnte ich mich einmal mit einem Bierundzwanziger sehen lassen. In den letzen Jahren bekam ich und meine Schwester einen Sonntagsechser. Dies Geld konnten wir aber eben so gut zum Kenster hinausewersen, als behalten. Dadurch lernten wir aber schwer bas rechte Umgehen mit Geld, und wenn — wie, ich weiß nicht wer, behauptet — auf einer Nadelspite tausend Engel sigen, so hatten bei uns wenigstens hundert Plane auf einem Thaler Plat; aber sie flogen mit ihm in die Lust." — —

Dicfe bausliche Schopfung, nachbem er fic einmal geschaffen, erhielt und lentte er jest burch die allereinfach: ften Mittel; in meralifder Sinficht erftens baburch, baß er ben Seinigen ben allerentfetichften Abicheu vor jeder Unwahrheit eingefloßt, fo baß es ihm nur bie einfachfle Frage foffete, um auf's Umftanblichfte von allem mas gesagt und geschehen mar, unterrichtet gu fein; ja er erfuhr es, follte ibm felbft badurch eine Freude oder Ueberraschung gernichtet werben, bie man beimlich ihm batte bereiten wollen oder er felbft. - Wie viel Mal war ich felbft bavon Beuge und Gegenftand! - Dann hatte er alle feit frubefter Beit wie an eine unabwendbare Naturnothwendigfeit gewohnt, baf er jedes, auch bas aller: unbedeutenofte Billet bas in's Saus fam, las. Endlich waren es nur bie allerebelften, garteften und reinften Blus then ber Gefellichaft, welche in feinen Sausgarten guge: laffen murben, bie, wenn irgend etwas unlauteres an ihnen mar, durch Die, allen Freunden befannte, Controlle, Die er burch jene erften Mittel auch über fie, Die Fremben und Freunde, vornamlich führte, fich jufammennahmen, ben Seinigen nur ihr Begtes ju offenbaren. - Muf Die: felbe Weife wirfte er mittelbar auch geiftig ein, inbem es jeden Dritten anspornen mußte, fo viel möglich ben Geinigen Geift zu zeigen, weil er eben mußte, bag er burch biefe inbirect mit ibm umging; auf biefe aber wirtte er felbft unmittelbar geiftig anregend faft nur burch iene, von ber Tochter ermabnten gelegentlichen Tifchge= språche. -

Diese Lettern waren es fast auch nur in jenen vier seligen Herbstwochen, durch welche ich unmittelbar seine anregende Einwirfung empfand. Da er, trot bieser beständigen hauslichen Nabe, gang dieselbe garte Schonung meiner innern und außern Freibeit beobachtete wie in Presden, mir sogar aufopfernd meist ben alleinigen aussichtließlichen Genuß ber Seinigen überließ, und gern sich

jurudziehend Plat machte, bamit seine übergewichtige Gegenwart ben unbefangenften Erguß nicht hemme, soweit nicht irgend wie seine gewohnte Lebensweise badurch beeintrachtigt warb — so blieb ich im Uebrigen nur in iener, burch seine Familie vermittelten, Berührung zibm, die mich ohnehin überfüllte. — Er nahm es zwar auf bas freundlichte, fast bankbar, auf, wenn man in der Danmerungsstunde zu ihm fam, aber litt es eben so, wenn man sich schlenig wieder entfernte.

Rur einige Mal baber trat ich bamals in bas Beiligthum feiner Studierftube; wo es ihm Freude machte, feine Ginrichtungen ju zeigen. - Gie machte einen außerft eigenthumlichen Gindruck. Gin munderbarer, aus bem Geruch von Blumen und Wein gemischten Duft wehte Die Phantafie außerordentlich romantisch an. Mus feinen Fenftern, Die bem Mufgange ber Conne entgegenlagen, schweifte ber Blid uber Garten, hohe Baume und eingeine Saufer bin ju bem blauen Fichtelgebirge, bas ben fernen Borigont umgrangte. Mitten in ber Stube fand ein unideinbares Revolitorium mit eifernen Rlammern am Boden festgemacht, mit Ercerpten und Manuscripten bis oben berangefullt, bem Kenfter parallel, bas im Sommer die aufgebende Sonne zuerft begrufte; zwifchen bei: ben ber Sopha, auf bem er gewohnlich halb liegend las, und dem beghalb gur großern Bequemlichkeit und Beranderung ber Stellung die Fußlehne fehlte. Davor ber eichene Arbeitstifch; auf Diefem Die ausgesuchteften Febern neben dem verschiedenartigften, felbft buntfarbigen Papier auf forgfaltigfter Unterlage, - Glafer, Brillen, Blumen, Bucher, - unter letteren immer bie fleinen englischen Musgaben von Swift und Sterne - in ber beffimmte: ften Ordnung. Un bem andern Fenfter ein fleines In: ftrument, und neben biefem ein fleiner Tifch, von bem Ranarienvogel aus ihren Behaltniffen oft auf einer flei: nen Beiter gu feinem Arbeitstifch und von ba auf feine

Schultern fliegen. Rings an ben Banben anbere Repositorien mit Buchern. Alles, mas er brauchte, batte nach ber genauesten Ueberlegung ber bochft moglichen Bredmäßigfeit und Bequemlichfeit Geffalt und Drt; aber ein an die gewohnliche Ordnung gewohntes Ange mare vielleicht por feiner Stube eben fo erschrocken als er vor Roquairols im Titan. In ber einen Stubenede, noch an der Thure, burch bie er einen befonderen Musgang gur Treppe batte, bei bem Riffen auf bem ein weißer feidenhaariger Pudel ruhete, bing eine lederne geftictte Saadtafche und neben ihr lehnte ein großer Rofenholaftod; - alle brei bie Begleiter auf feinen Gangen, wenn er in die Garten feiner Freunde, oder dem Richtelgebirge ju burch bie Raftanienallee ju bem Sauschen ber Frau Rollwenzel, bort zu arbeiten, manderte, bis mir ibn jum landlichen Mabl bei ber freundlichen und originellen eben genannten Birthsfrau abholten. -

Eros einer folden icheuen Meidung, und tros ber meift vermittelten Berührung zu ihm. mar ich. gumal Er in jedem Ernft und in jedem Scherzwort ber Seinigen gemiffermagen fichtbar mar und gegenwartig, wie nach bem Glauben beim Abendmahl Chriftus ber Berr - ich war es mir flar bewußt, daß er von all' dem Berrlichen ber lebendige Urquell fei. Je großer die icheue Chrfurcht mar, mit ber man an feiner geiftigen Große und mora: lifchen Strenge binauffab, besto entgudenber und beim= licher war der Genug des Rindlichen und Reinmenschlis chen, mas er um fich berum zu betten gewußt. Es war wie wenn man einer boch aufftrebenden, burch ihre Rica fenform gurudichredenden Ulpe, auf ber bie Bolfen bes Simmels mit ihren gewaltigen übermannenben Großen ruben, und aus benen man Donner und Blis erwartet, mit Furcht hatte entgegen geben muffen, und nun wider alles Erwarten auf ben weichsten Sammetfluren und ben garteften Blumen, die an ihr in milben Ubhangen fich hinaufziehen, ausruht, und bie einen befto wonnigern Benug gemahren, als bie aus bem Schoof be: Alpe hervorspringenden Quellen fie erzeugen, und ba Muge, jeden Mugenblid gu ben erhabenen Retfenformen mit ihrem Gipfel binaufschauend, mit bem Größten burch bas Rindliche vertraut wird. Go mar er immer ber belebende Mittelpunft, der Gott der neuen Welt, Die vor mir aufgegangen mar. Um ihn herum jog fich ber Bluthenfreis der Seinigen; um fie bas icone Thal von Bairenth und alles dies umgog wieder in weiteren Rreifen bas heimliche und romantische, buntelgrune und flille Richtelgebirge. Mues bies gufammengenommen fettete fich ju einem und bemfelben Bild in ber Geele gufam: men, und eins mar ohne das andere nicht benfbar. -Da nun obendrein bem Jungling gum Berbienft und fur einen Beweis einer ungewohnlichen Geiftes und Bergens: frifche angerechnet murde, daß er, das Schonfte und Ebelfte ber Erbe was man ihm in Ueberfulle entgegen: trug, mit Freude und Dant empfing, davon fich nicht logreifen, feine fogenannte Berftreuung fuchen mochte. man ihm baber nicht als Bermandten, fondern als Menichen einen besondern Werth beilegte, und eine befonbere Reigung ichentte, fo mar es mohl naturlich, baf alle lang verfchloffene Quellen feines Innern auffprangen, und fich nach diefem Rreife bin ergoffen. - Die Möglichkeit einer jemaligen Trennung marb von ben erften Augenbliden an gar nicht gedacht. Der Abschied fcbien gar nicht moglich ohne ben Eroft bes Wiederericheinens im nachften Fruhling. -

Die Welt war nun fur mich ploglich eine andere geworden. Das herz hatte eine bestimmte, und boch eine nicht beschränkte, nicht ein einzelnes Wesen, sondern einen ganzen Lebensfreis, eine Masse von zusammengehörigen, nicht blos Personlichkeiten, sondern von Bildern aus der Natur und dem geistigen moralischen geselligen Leben

in gangen Gruppen umfaffende, Gehnfucht - bas Beben hatte bestimmes Ziel und einen Zwed'; — zu thun, was bort Freude, Achtung und Liebe erregte. — Die Wirkung mar außerorbentlich. - Er batte mit mir von feiner Studienweife gesprochen und feine Ercerpte gezeigt, an feinem Beifpiel alfo, wie man Alles aus ber Belt und ber Wiffenschaft fur jeden besondern 3wed benuten und anwenden tonne, und ben allgemeinften und ben gerftreuteften Gebanken baburch orbnen, bag man ibn fich aufzeichnend fur fpatere Zwede aufbewahre. Ich hatte bisber alle Ginfalle und Gedanten in ber Ginfamfeit verfliegen laffen; nie war mir's eingefallen fie aufzuschreiben. 3d hatte fruber angefangen, Bucher zu ercerpieren; aber nach ber gewöhnlichen Urt fo fuftematifch, baß es formliche bide Muszuge wurden, die am Ende bie Bucher feibft maren, ohne ben Beift ber Darftellung, unendliche Beit toffeten, ohne bem Gedachtniß megen ihres Umfanges fich beffer einzupragen, und bie fo zu einer gang unüberfehbaren Daffe anzumachfen brohten. Der Gifer hatte fich baher bald abgefühlt. - Jest murden aber folche monatliche Gedankenbucher und Ercerpte, aus einzelnen Caten beftebent, angelegt. Wie gang anders marb jest auf Menichen und Natur gemerkt; wie gang anders gehort auf bie Ergahlungen ber Leute, auf feine eigenen Gedanten; wie beobachtete man fich und andere in Sandlungen und Meußerungen; und alles bieg aber in beftimmter Begiehung ju ibm, ibm es mitgutbeilen, ihn badurch gu erfreuen, ihn barüber gu boren. -Man ruffete fich gewiffer Maagen immer gum Gesprach mit ihm, suchte alles, was nur bie Erinnerung von Locture und erlebten Greigniffen aufbewahrte, emfiger por; alles mard jum Gedanten, jeder Gedante jum Bild. Gin, mit meinen Coufinen angefuupfter, jede Boche lebhafter werdender nnd meiner Seite ju Dafeten aufdwellender, naturlich unter feinen Mugen geführter,

Briefwechsel, ber die Unbefangenheit burch bie Perfonen an die er fich junachft abreffirte, bewahrte, fomit alle ftrengern und hobern Unfpruche vermied, mabrend die Gewißheit, bag er ihn las, jum anspornenden Bebel murbe, - fteigerte und unterhielt jene mittelbare 2Bech: felberührung. - Gin Bierteljahr fpater batte ich ben Muth erlangt, feinen burch die zweite Sand fundgegebenen Bunfch ibm eine ausführlichere profaifche Arbeit mitzutheilen, nachkommend, ihm einen ausbrudlich fur ibn ausgearbeiteten Muffat, welcher bas Migverhaltnig bes romi: fchen Rechts zu bem politischen, hiftorifchen und intelleftuels len Beben ber Gegenwart barlegte, gugufchiden, und bamit von ihm ben erften Brief und bas lob, "bag ber Stil und bie Darftellung fcon mannlich, und die Rraft Des Blid's in Belt und Gefchichte über meine Jahre fei", einzuernten. - Aber ich muß wiederum heute auf bas Dieffte bewundern, wie ber Dichter burch Forderungen von Arbeiten ber Art auch bier auf fo meife wie liebevolle Urt fur bie ichon fruber ermabnte Erhaltung meis ner Gelbftfanbigfeit ibm gegenüber forgte. Daburch bag er ausdrücklich poetische Urbeiten von fich wies, und baacaen auf reflectierente brang, gab er mir felbft bie beffen Baffen gegen ihn in die Sand, damit die Phantaffe fich von ber Seinigen nicht fortreißen taffen und fich gang ihr dienftbar machen follte. - Go mar ich im Stanbe. in bemfelben Angenblide, mo ber Siebenfas in welchem unter allen feinen Berfen feine bamalige Perfonlichfeit und Umgebung, ber gange Beltfreis ber mich bort fo gefeffelt, bis auf die Rennung jeder Localitat, am offenften und am meiften poetisch bervorgetreten mar, bis jur ichwarmerischen Unbetung Seiner begeiftert hatte; in bemfelben Mugenblid, fag ich, mar ich im Stant, nicht nur fur ihn felbit fo faltbetrachtende Muffate, fonbern auch die poetischen Erguffe, welche auf bem mittelbaren Bege ju ihm gingen, in Formen abzufaffen und

ju verfteden, die weder eine außere noch innere Nachah: mung feiner Manier gestatteten, b. h. fogar in Sonnet: ten, ihm bas Fremdefte, mas es geben fonnte. - In: bem ich feine Werte eigentlich erft las, nachdem ich vorber feine Verfonlichkeit und feine Umgebung erfannt batte und ihren Gindruck empfunden; indem er mich in berfelben Beit, wo ich fie verschlang, gur Musbilbung ber Reflection und ber Beobachtung ber wirklichen Welt bireft veranlaßte; indem er in Betreff eigener Composition mich benfelben Gang ben er felbft genommen, fuhrte, und Dieß nothwendig auch uber feine Werke felbft zu reflectiren veranlagte; indem er mir endlich in ber Mittheilung feiner Studien manche Erflarung felbft an die Sand gegeben, - aus allen biefen Grunden wurde ich ichon frub veranlaft, Die ausnahmsweisen und fpeciellen Motive berfelben mehr oder weniger flar mir bewußt zu werben, mich außer benfelben zu erhalten, und leichter nach und nach ben Weg zu ihrer richtigen Berftandnig und Beurtheilung ju finden. - Das befte Begengift gegen verfucte Nachahmerei. -

Kaum feimten bie ersten Saaten bes Fruhjahres 1824, als ich schon wieder bem Fichtelgebirge zustürzte.

— Diesmal blied ich ein ganzes Wierteljahr bort. — Doch meine Stellung zu ihm wurde wenig dadurch verändvert; theils weil er immer noch dieselbe Haltung beobachtet, niemals ben leiselnen Wunsch zu erkennen gab, daß ich auch ihm nur etwas sein, das Geringste zu seiner Unterhaltung und Ausheiterung beitragen möchte; nie die geringste Frage über die Anwendung meiner Zeit über bie Lippen kommen ließ; theils, weil auch mir die Rahe wiederum die Schen des Gesprächs gab, jenen Muth ich nur für die Ferne und die schriftlichen Mittheilung gehabt hatte. — Ruhig erwartete er wieder in den Dammerungsstunden, ob ich hinüber kommen würde. Nur manchmal ersuhr ich zwar seine zustriedenen, lobenden

Acuferungen über ben Erfolg ber Unterhaltung, wenn ich fie gewagt, burch bie britte Sand. Aber ich fürchtete zu sehr, die Erwartungen baburch gesteigert und meinen Worrath von Ibeen bagegen zu bald erschöpft zu haben, um es oft zu wagen; — benn gerade in diesen Stunden wollte er mehr einnehmen, als ausgeben. —

Dagegen hatte ich aber Gelegenheit genug, ihn naher zu betrachten. Das Erffaunenswurdigfte mar bie geiftige und moralifche Milumfaffung und bie tief berechnete Benutung und Ordnung der Beit und feiner Mittel. - Die 3wedmäßigkeit ber Febern, mit benen er fchrieb, jedes fleinften Berfzeuges, das nur in feinem Saufe gebraucht murde; - die Minute, in ber er af. Die Speifen jeden Tages, Die er felbft ichon am Morgen bestimmte nach den Regeln feines Befindens und ber vor ihn liegenden Beschäftigung, besonders aber um auch barin Morgens bas bestimmte Bild bes Tages vor fich ju haben, und fich barauf frenen ju tonnen; - bies waren mit ber großten Bichtigfeit behandelte Gegenftande. Bu jeber Stunde babei untersuchte er ben Stand bes Mondes, ben Grad ber Temperatur ber Luft, ben Bind, bas Fallen ober Steigen bes Barometers, bie Befchaf: fenheit ferner Gegenden, fuchte ftets die Berbindung und gegenfeitige Begiehung auf einander zu bemerfen und gu ergrunden. Alles mar bei ihm fo berechnet, bag eine Ubweichung von ber bestimmten Ordnung und eine Beranderung bes von ihm festgesetten, ibn auf bas tieffte berührte. 3d fann, um bavon ben Begriff ju geben, folgende Unefdote nicht unterbruden. - Mis ich wiederankam, fand ich auf bem geheimen Gemach gum Gebrauch einen Quartanten mit bem trefflichften weichsten Papier. - Ucht Tage barauf mar er ploblich verschwunben, und an feine Stelle fehr unregelmäßiger und grober Abfall hingelegt. Rach andern Erfahrungen auch biervon einen bestimmten Grund vermuthend, faßte ich ben

Muth, barnach zu fragen, als ber Quartant immer nicht wieder erscheinen wollte. Die Frage ichien ermunicht gu fommen; benn ich erfuhr nun, bag Richter mit fo grogem Unwillen bemerft hatte, wie ich balb anfangs balb am Ende meinen Bebarf unregelmäßig ausgeriffen, baß ihm bies endlich fo peinlich geworben, um lieber ben Quartanten felbft meggutragen, und fich lieber mit bem Schlechten Papier zu begnügen ober bas andere fich felbit bingutragen, als biefes entjetliche Unwefen mit angufeben. - Das gange Saus hatte barunter gelitten unb, als ich lachend versprochen, forthin regelmäßig nach ber Geitengahl zu verfahren, fab ich andern Zags mit großem Bergnugen ben alten Quartanten wieder an feiner Stelle; - ein Bug ber gu gleicher Beit bie unendliche Schonung beweisen mag, mit ber er mich behandelte. - Uber ba: fur founte er and auf ber andern Seite bie Seinigen mit bem heftigften Borne, fogar einmal mabrend meiner Unwefenheit mit breitägiger Burudgezogenheit auf feinem Bimmer beffrafen, wenn an ben einfachen Speifen, Die er bestellt hatte, etwas verborben oder verfeben mar. Uber es war naturlich, daß wie ihm das Geringfte Freude gab, und Mittel ju einem Bwecke murbe, es ihm eben fo die großte geiftige Storung verurfachen fonnte, fo bald teffen Bermeibung nicht vom Bufall, fondern von einem menfdlichen Willen abbing; ihm aber mar bas Effen ein Quell großer forgerlicher und geiftiger Freude. - Aber bas Mertwurdigfte mar mir, bag biefer Ginn für bas Rleinfte nicht nur neben bem fur bas Grofte wohnte und bag fie beide abwechfelnd, fondern bag fie beibe jufammen, ohne fich einander ju fieren, thatig fein fonnten. Bahrend feine Phantafie mit Gefühlen, Bilbern und Unichauungen fich beschäftigte, welche bas in: nerfte Leben in bebenden Schwung verfetten, ichaute er wohl mit forschendem Blid umber, ob auch jede Gache auf feinem Tifche in ber geborigen Ordnung, in bem Bu-

ftande fich befand, den er ihr fur immer bestimmte. Co tonnte er gewiß in den Augenblicken ber großten Begeifterung bei'm Erzeugen ber glubenoften Stellen ohne Storung ber Borgange in feiner Seele, etwa einen vor feiner Teber herumbupfenden Ranarienvogel mit einem Strich von rother Tinte bezeichnen, um ihn von einem abnlichen ju unterfcheiben, ober ein Fliege Die ibn um: flog, fur feine wetterprophetischen Frofche einfangen ober mit ber Gutmutbigfeit Sterne's, burd bas Tenfter in Die meite Belt hinaus laffen, die fur beide Befen Plat bat. - Man fieht auch hieraus, bag bie ihm fo eigen= thumliche, unmittelbare Bermablung bes erhabenen Bebankens mit bem aus ber gewohnlichsten Birklichkeit burchaus nicht gemacht, fondern reines Ergebniß feiner Ratur und Unlage mar. - Er hatte überhaupt in gang befondern Grade Die Babe, mehrere Gedanten ju gleicher Beit neben einander ju verfolgen, gewiffermagen eine efoferische und eroterische geistige Thatigkeit zugleich zu treis ben ; und oft bewies er im Gefprach, bag er 3. B. eine vor geraumer Beit hingeworfene, und mit andern vertaufchte Idee, mabrend er über die letteren fprach, naber überdacht und überlegt hatte. - Das Allerwunderbarfte und an bas Unerflatliche ftreift, bag er nicht nur im Urbeis ten feiner Seele gufeben tonnte, fonbern fogar im Eraumen ben Traum beobachtete und über ibn refleftirte. Davon feben die Befer icon die überraichendfien Thatfachen in feinen: "Blide in die Traumwelt" - im Museum.

Aber was war am Ende das Erstaunen über solche Aengerungen von geistiger Kraft, und beren tief berechnete, hochst möglichste Steigerung und Verwendung, gegen die Bewunderung der Beweise und Zeichen seiner so großen "Johannestraft der Liebe," von benen man so oft Zeuge war! Die letztere trat besonders hervor in der Aufnahme Fremder, welche Neugier oder Rathberholung zu ihm

führten. Sierbei überwand er fogar die Empfindlichfeit ber ihm furchterlichften Storung feiner Morgenflunden. Ich will biervor bei zwei Fallen ben Ginbruck, ben fein Benehmen auf mich machte, burch eine Stelle aus einem Briefe uber mich felbft von einer altern Bufchauerin, bem Lefer um fo mabrer barftellen, zumal fie zugleich bie ermabnte bamalige Unnabrungsichen bezeugt: "Dag er Sean Paul's Gemuth liebt," heißt es von mir, "fah' ich mehreremal mit Wonne; einmal als ein erbarmlicher Bicht aus Bunfiedet, beffen Leidenschaftlichkeit mahrhaft Rurchten erwechte, Richtern um Rath fragte, und biefer ibn mit einer Milbe, Bernunft und gutiger Beitlaufig= feit anhorte, ihn zu beschwichtigen und von feinem ihm felbit ichadlichen, unbesonnenen Borfagen abzurathen fuchte, ba mar bes Junglings Muge, ber fill am Fenfter fag und alles borte, von ernfter Rubrung fo feucht! - Ein andermal, ba Richter berüber fam und einer alten Dame fo menichenfreundlich antwortete, ba entzudte mich nur Richters Blid, ber fo freudig liebend auf ihn fah'; aber fagen muß man es ben Menfchen auch, wenn man fie liebt u. f. m." - Sah man ihn aber, wenn bie Gorge und bie Gebnfucht nach ben Geinen ibn von feinen fillen und einsamen Arbeiten berüber trieb, er bann mit bem Muge einen Sonnenftrahl ber reinften Liebe in bas Bimmer marf, um ben Mund bas lieblichfte Lacheln fpielte, und er mir wie verschamt verlegen um einen Bormand feines Rommens baftand, ba mar einem wohl als follte fich bas innerfte Leben fich bineinfturgen in fein Muge, als follte bas bange Berg bort finden, wonach es in ungestillter Gehnsucht ichlug und flopfte. - Die oft fprach auch in feinem Born nur Die Menschenliebe, aber nicht ihre Beichheit, fondern ihre Ctarte. Ber fonnte ihn wohl ohne Ruhrung mit ber weichen Anospe an ber Bruft, von feinen Gangen beimtehren, ober ihn feine Fleinen Bogel und ihre Jungen, wenn fie aus ihrem

Trinknapfchen ibm Die Papiere gu febr naften, fanft in ihre Behaltniffe treiben feben! - Mit welcher forgfamen Liebe er auch feine Bobltaten erzeugte, Davon erzählt feine Tochter ein schones Beifpiel: "Da bie Gartners Leute, Die in bem Garten, worin er arbeitete, angeftellt maren, ihn um Mushulfe und Borfchuß angingen, fo gab er ihnen immer nur funf Gulben, von benen bie Frau monatlich nur einen wiederbringen mußte, woffir er ihr bann feche Rreuger "Intereffen" abzahlte, wie er fagte." - Mit eben folchem Wohlwollen behandeite er feine Dienstleute. Benn er 3. B. am erften Upril fich bie Freude machte, Die Seinen anguführen, eine Freude, Die ihm Niemand verdarb, fo mar felbit davon die Maad nicht ausgeschloffen; und ich febe noch fein frobes Beficht, mit bem er die verdutte Magd betrachtete, als er fie ernst nach bem weggefommenen Deffer befragte, "bas feine Rlinge mehr gehabt und an bem ber Stiel abgegangen mare." Bie er bie Thiere behandelte, ergablte Die Tochter ichon. Aber ich felbft fab ibn, wenn er Dbft ag und ber Sund verlangend wedelte, ibm ben Teller por die Rafe balten, "damit er fein unzuftillendes Berlangen aufgebe, febend, daß es feine Dahrung fur ibn fei." - Go bielt er es fur unverzeiblich, wenn man in einen Raufladen zu aufmerkfam bineinfab, und in bem Raufmanne Die vergebliche Erwartung, man wolle etwas faufen, erregte. - Bie bos murbe er, als ich ihm einft mittheilte, die Sandichrift Ernft Wagner's aus grofier Liebe ju ihm aus einem alten Frembenbuche geriffen, und fo ben Nachfommenden Die gleiche Freude entgo: gen zu haben." - Dit welcher liebevollen Gutmuthiafeit und Bereitwilligfeit aber er ben, von Jahr gu Jahr fich mehr haufenden Unfragen und Bitten um Urtheil uber poetifche Arbeiten, um Rath über Lebens:Angelegenheiten nachkam, fo viel Beit es ihm auch raubte, bafur find noch hunderte von lebenden Beugen vorhanden! - Un-

glaublich mar bie Menge ber eingelaufenen Briefe, Befenntniffe, Gelbft : Lebensbeichreibungen, von allen Gie: genden ber. Er ward babin gum Bertrauten ber tiefften Geheimniffe von Frauen Manner und Junglingen aus allen Standen gemacht. Icber wollte Rath, viele ihn jum Richter, andere jum Schiederichter ihres gangen Bebens; reuige Gunber suchten Troft in einer Beichte an ibn! - Ueberall rieth, balf, troffete, ermunterte er bin. und wohl mag feiner von unfern großen Mannern auf biefe Beife feit bem alten Gellert fo auf feine Beitgenoffen gewirft haben. Ja manchmal richtete er burch aufang: liche zu liebevolle Antworten Unbeil an, und es miderfuhr ibm ber fo tiefe als unerhorte Schmerg, bag ein junges Madchen, Maria geheißen, entweder eine Toch: ter von Forfter, oder mahricheinlicher von Abam Bur. bie beide Opfer ber frangofischen Revolution geworben. fich noch im Sabre 1812 aus Liebe zu ihm und wegen ber Unmöglichfeit, je ibm nabe zu treten, im Rhein ertranfte \*). Dag unter ben Busenbungen fich manches Curiofe und Pinchologische befindet, lagt fich leicht begreifen. Go befibe ich unter andern bie Gelbitlebensbefcbreibung eines Mannes, ber bie fire Idee batte, baff er von Undern aus ber Ferne magnetisch ausgesogen und feine Bedanken von ihnen benutt murden, ber aber gu

<sup>\*)</sup> Mehrere seiner Briesentwurfe an Marianen in ben Kometenhesten, zeigen, wie sehr er sie gegen die wochsende Neigung weterlich gewarnt. So führt er ihr an, daß sie in ihrer Liebe zu ihm das Geistige mit dem Korperlichen verwechselte, daß die innere unendliche Erscheinung keine außere endliche vertrüge. Selbst das Gold würde ja unkenndar durch die Darstellung. Alles Gute womit ie sich für ihn begeistere, ware ja schon verher dagewesen, und die Begeisterung kehre es nur um. Ihre Liebe vertrüge nicht blos, sondern fordere Ehestand und Kinder. Wir alle seien ja in die großen Weiser der Borwelt verliebt, aber dies seit doch platonisch un f. w."

— Aussschrift erzählt den Borsall: "Die Wahrheit aus J. P.'s Seben." Dert seht is seit gagenen Brief.

gleicher Zeit von Richtern bie Berwendung beim Kaiser Franz um ein Geschenk von nicht weniger als zwanzig Taufend Thaltern, damit er in Muße ein großes Spossichreiben könnte, und endlich von dem Dichter seihigt einen Borschust von zwei Tausend Thalern auf jenes faiserliche Geschank bin verlangte. Ein anderer sorderte, daß er sich bei allen Fürsten Europa's um die Freitassung Napoleons von St. Helena bemüben möchte u. s. w. u. s. w.

Uebrigens hatte ich auch einigemal Gelegenheit, ihn noch in ber Gulle feiner Krafte, in jenen oftmals fruber erwahnten begeifferten Momenten mundlicher Improvifation beim 3weigesprach mit intereffanten Mannern über wichtige Wegenstande gu beobachten; wiewohl dies meift nur in ienen Dammerungeffunden auf feiner Stube geichab. Einigemal aber famen fie zu uns berüber. lies fich bann auch fein Bier herfiber bringen, von bem babei gu trinfen ibm burchaus Bedurfnig mar. Es ging bann burchaus treu fo bie Scene vorüber, wie er eine folde por 23 Jahr n in der Conjecturalbiographie befchries ben batte, nur mit dem Unterschiede, bag beim Unf: und Abgeben im Zimmer fein Gobnlein an feiner Sand mit auf und nieder trabte. Um unvergeflichften ift mir die Dammerungeffunde, wo er mit einem geiftreichen, ibm hauptfachlich burch gleiches Interreffe an bem thierischen Magnetismus befreundeten Urgte, von Stransfy in Bairenth, ein folches Gefprach über bas Berhaltniß ber Geele jum Rorper fuhrte. Es ward entwickelt, wie bie Seele fich ben Korper felbft baue, wie ber Wahnfinn nicht fie felbit afficiere, fondern wie bier nur die forperlichen Bertzeuge, burch welche fie unmittelbar wirke, zerftort maren, und ber Mifflang ber Gebanken nur bem abnlich fen, welchen ein gang guter Spieler felbft auf einem Inftrumente mit verftimmten und gerriffenen Saiten bervor bringen muffe u. f. w. n. f. w. Er war babei ber bichtenbe Sprecher, mahrend ber Undere theils bas von ihm Mufgestellte im Bereich seiner Ersahrung und Kenntnisse zu bestätigen, ober ihm aus bemselben neues Material zusussübren suchte. Es war außerordentlich, wie die Ideen gleichsam wie electrische Kunken herüber und hinüber sprangen, und der Zuhörer wuste nicht, sollte er meidt eine Schärse seiner Beobachtung, oder den Reichtum der ihm zu Gebote siehenden Thatsachen aus allen Theisen der Wissenstellung der die Reichtung der der Wissenstellung der wandte bestimmte präcise und in kurzen mahlenden Schlagbitdern sich gestaltende Korm des Ausbrucks bewundern.

Eine ber Saupturfachen übrigens, welche verhinderten, baß ichon im Jahre 1824 ein innigeres Berhaltniß ju bem Dichter fich geffaltete, lag in ben gerabe jett fichtbar eingetretenen Wirfungen ber feindlichen, feinen Rorper nach und nach gerfterenden Defogarnifation. Die gunehmende Augenschwäche hatte ihn ichon im Anfang bes Winterhalbjahres auf bas Ernstlichste beunruhigt, er batte bei Gelegenheit feines erften Briefes ichon auch meine Beibulfe gur Berichaffung tauglicher Brillen in Unspruch genommen; von allen Orten und Enden murben bergleichen berbeigeschafft, eine Menge Mugenarzte befragt, eine Menge weitlaufiger Krantheitsbilder abgefaßt, und ben Befragten jugefcbickt. Er hielt fie immer nur fur eine ortliche Schwache, und hoffte feft, bag fich ein grauer Staar bilde, ber fich operieren laffen murbe. Daß auch bas zweite Muge gu leiben anfing, fuchte er fich badurch ju erklaren, daß "bas linke bem andern von Beit zu Beit nur einen Rebel binüberschickte." Aber ber gange Drganismus mar verftimmt. Bergeblich fampfte er an gegen eine zunehmende Empfindlichfeit, Berdrieff= lichfeit, und Abspannung. Die Unentschloffenheit, Erbeiterungen gu fuchen, wenn Gie nur mit einigen Unbequemlichfeiten verbunden maren, murbe immer großer. Beh' boch beute zu Welben's," rieth ihm bie Gattin in meiner Gegenwart unter andern einmal, als fie ihn einmal bei-

terer fab. "Ach Gott! ich mochte wohl," mar die Untwort, "aber da mußte ich erft ein Paar andere Sofen angieben!" - Er blieb und ging nicht. - Go begegnete ich ihm im Mai, als ichon feit acht Tagen Alles in Bluthe ftand, im Freien. "Bie mich bas erquickt," rief er mir gu, "ich sehe bas Alles bies Jahr fo ploblich jum erften Mal." - Er, ben fonft jeber Sonnenichein in's Freie jog. Das großte Unglud aber mar, bag er Die Fortschritte ber Berftorung burch feinen eignen medieinischen Dilettantismus beforberte. Richt nur, bag feine felbst gefertigten', nach feinen Bunschen eingerichteten, Diagnofen die Mugenarzte taufchten, fo bag fie mit ihm an bie Bilbung eines grauen Staar's glaubten, fonbern er bildete fich ein, nach frubern Beobachtungen, baf ber Grund ber übrigen Rorperverstimmung in ber Lunge liege, und er baber nur an einem Lungenschlag fterben tonne. Bahrend die Folge nun augenscheinlich bewies, daß gang einfach ber gange Korper burch allmählige Ubnahme after organischen Rrafte einer Auflofung burch Schwache entgegen ging, und biefe namentlich bei ben Mugen begann, behandelte er fich gerade auf entgegen gefette Ue: bet bin, schwachte nicht nur feine Diat, fondern feste fich Blutigel an, und lies fich fogar in biefem Commer burch Schropftopfe bas Blut Ungenweife abziehen. Gine allgemeine Abmagerung bes Korpers war bavon bie unmit= telbare Folge. Schon im Berbft 1824 mar es fo weit gefommen, bag er, bem Boriefen bas Berhaftefte war, Die Rachmittage und Abende auf bem Sopha liegend in ber Stube feiner Frau gubrachte, fich abwechselnd von ben Seinigen vorlefen ließ, und, wenn ein Befuch fam, augenblicklich in feine trube Stube biniber ging, "bypochondrifch babei zweifelnd an ber Ergebenheit felbft ber Seinigen." Go ging es fort ben Binter 1825 binburch bis in bie Mitte bes Commers binein. -

Ich war zwar auch im Berbft wieder in Baireuth erschienen, so wie im Frubighr 1825 auf einer, nach bem Tode meiner Mutter und meinem Abgang von ber Universitat unternommenen Reise nach ber Schweig, aber immer nur menige Tage, und in großerer Entfernung fogar von ihm bleibend, als fruber; benn, ba er mir auch jest noch nicht dem mindeften Zwang auflegen mochte, fo ftorte auch ich bas Borlefen, und die bausliche Ginfamfeit. Un: bers wurde es aber pleglich, als nach funf Bochen mich Die Rudreise wiederum nach Baireuth fuhrte. Die eingelnen Schilderungen, Die ich am erften Zage bei Tifch schüchtern von dem Erlebten binwarf, die Urt und Beife, in welcher es geschab, batten feine Intreffe und feine Deu: gier, mehr zu horen erregt. Er blieb figen und begann Darüber ein fortgesettes Gefprach. In der Begeifterung von bem Gesebenen, in ber Ueberfulle ber burch die Wanberung uppig gefteigerten Rorperfraft und in ber Anfreaung aller geiftigen und Phantafie : Rafte, feit lange burftend, einen folden Borer ju finden, hatte ich den Duth und die Rraft, por ihm mich auszustromen, mit bem ficheren Bewuftfein einen unerschopflichen Stoff vor ihm aus: breiten gu tonnen. Mein ganges Berg faß mir auf ber Bunge. Gin Bild nach bem anbern, eine Idee nach ber andern, die ben anschaulicheren Ausbruck fanden, fielen in feine feit lange ichon nach einer folden Ausbeute lechzenben Seele. Er mar abwechselnd gerührt, erhoben, erftaunt, erheitert, und mein Muth muchs mit ber immer fichtbarer werbenden innigen Bufriedenheit auf feinem Untlit. Es verging ber Nachmittag, ber lange belle Juli-Abend, und bas Gefprach mar nur immer lebhafter, um: faffender, inniger, berglicher geworden. - Ich war babei meift der Gebende gewesen, batte bauptiachlich die Roften Des Gefprachs getragen; er fchien erftaunt übermaltigt über die Starfe und Musbaner ber feurigen Jugendfraft, Die ftets fich fteigernd und überall, wo es fich himmen: bete, bemfelben die Spige zu bieten vermocht hatte. Er fab fich bier fortgeriffen; er fublte fich wieder wie fruber; mit leuchtenden Bliden fagen rings um die Seinigen um: ber! - Aber, alles erhob fich wie verklart als er ploblich Punich verlangte. Das mar feit Jahren nicht gescheben; es war immer bas Beiden feiner gludlichften Momente gewesen, bejonders an ben fur ibn fo beiligen Weihnachts-Abenden. Er brachte nun bas Beiprach auf fich befonbers, und auf ben Gebanken, ber ibn bamals besonbers beschäftigte, auf Die Berausgabe feiner fammtlichen Berfe, über welche er aber in feinem ganglichen Unvermogen, Gefchafte, befonders wenn fie feine eignen Intreffen betrafen, gu behandeln, eine Menge außerer und innerer 3weifel und Bedenfen in Betreff der Unordnung wie ber Buchhandlerifche Berhaltniffe hatte, Die feine gewohnliche damalige Unentichloffenbeit noch mehr vergrößerten. Ich batte mir durch mehrere Lebensverhaltniffe bagegen eine Urt practifden Ginnes, eine Leichtigkeit, Schnelligkeit und Sicherbeit bes Ueberblids in ber Behandlung folder Ungelegenheiten zu erwerben gewußt, bie meine juriftischen Beichaftigungen wefentlich gefordert batten. Ich bot baber alles auf, ibn in feinem Entschluffe gu beftarten, wußte fo fchnell ibm alle feine Bebenten zu befiegen, ibm den Weg bagu fo leicht vortheilhaft und fo angenehm gu zeigen, bag er fowohl über biefe, ihm bisher gang unbetannt gebliebene Seite meines Befens faft noch mehr erstaunte, als besonders fich innig erquickte über bie ibm baburch eröffnete Musficht auf einen eben fo behaglichen als leicht und angenehm ihn beschäftigenden Abend feines Bebens fublte, - und wunderbar geiftig und moralisch geftarft fich jurudzog. Die Barme und Uneigennutigfeit des Intreffes, die ich babei fur ihn und ben Seinigen batte an ben Zag legen tonnen, ba ich fo fubn meine Soffnung bamals nicht zu erheben vermochte, bag er mir irgend eine Stellung babei übertragen murde, batten ibn

nicht minder babei ergriffen. Genug! ich hatte ohne es ju miffen, in jenen wenigen Stunden mir feine innigfte Liebe, feine Achtung, und fein unbedingteftes Bertrauen erworben. 3mei andere Tage vollendeten, mogu der erfte den Grund gelegt. Ich fcbien ibm jett eine genügende Teftigfeit und Selbstftandigfeit offenbart gu haben, daß er jedes frubere Bedenken beseitigen zu konnen glaubte, nach ber jugendlichen Ctube gu greifen, bie fich feinem erschütterten Beben barbot. Schon jest vertraute er ben Seinen, jedoch mit ber Weifung es mir noch ju verschweigen, feinen Borfat, mich fur bie Dauer ber Beranstaltung ber Berausgabe an feine Seite gu rufen. -Unglucklicher Weife aber glaubte er fein Lebensende noch to fern, und immer noch bie Ginleitung gum Unfange bes Gefchafts fo Beit raubend, baf feine ju große Bewiffenhaftigfeit mich noch einmal abreifen ließ, um fo wenig wie moglich die Freiheit meiner fernern felbftftandi: gen Ausbildung zu beschranfen. Erft nachbem ich über seche Wochen schon in Dresben wieder mar, erhielt ich von ibm folgenden, jedoch bietirten Brief:

"Bas ich auf bem Ranapee gefaet und Gie auf bem Stubl, bas fangt ichen an gu grunen, und meine fammtlichen Werte werden allmablich bervor treten. fomme ich ju Ihnen mit einem Bunfche ber Mitwirfung, die mir am besten ben Weg gum Unfang bahnen wirb. Id bitte Gie nemlich inliegenden Brief fogleich an Bettiger gu übergeben. Ich ersuche ibn barinn mich über die Bedingungen über die Berausgabe fammtlicher Berte ju belehren, über bas mas andere Schriftsteller bekamen, über die Berhaltniffe zu frubern Berlegern, furg uber meine neu aufgestiegenen Zweifel bei Diefer Unternehmung. Da ich Bottigers furgem, immer schneller perrinnenden Lebenslauf, nicht noch Brieffrachten an mich mitgeben wollte und noch aus anderen Rucffichten feiner Personlichkeit, erfuchte ich ihn, mir gar nicht zu antworten fondern blos Ihnen, und mundlich Mles was er nur rathen fann, Ihnen anguvertrauen. Gie werben ichon bie Gefälligfeit haben, jedes Wort von ihm treu

wie ein Edo nach Baireuth ju senden. Sie sehen übrigens aus der Mube, in die ich Sie ichon beim Anfang des Geschäfts verwickete, daß ich sie der Fortsetzung besselben noch mehr in Anspruch nehmen werde, in sofern ich Ihren wissenschaftlichen Gang nicht unterbreche. Möge er in Zufunft immer mehr Ihrer Alpenreise gleichen, wo die steilen Felsen und die Basserstate eben so gut zu den Schönbeiten und Genüssen gehören, als die Aussichten auf Bergggiesen! —"

Da Bottiger's Untwort febr ungenugent ausfiel, ich voraus fab, bag auf biefem Wege noch viel unnute Beit verstreichen murbe, griff ich, außerbem noch burch befonbere Briefe ber Geinigen bagu aufgeforbert, fogleich mit bem größten Gifer felbstthatig ein, und batte binnen brei Bochen Die gange Berlagsangelegenheit zwischem ihm und ben Buchhantler Reimer fo weit vermittelt, bag unverguglich gu ben Borarbeiten gefdritten werden fonnte. Es ift bies eine ber iconften Beruhigungen fur mich, ba ohnedem ber Dichter mit Gorgen und Bangen über bas gufunftige Schicffal ber Geinigen wie feiner Berte aus ber Welt gegangen, nicht jenen ichonen Eroft feiner lets: ten Tage gehabt haben murbe! Mit ber baburch geffiege: nen Buverficht von bem Erfolge meiner Beihulfe aber war zu gleicher Beit bie Ubnahme feiner Rrafte und feine Sulflofigfeit reifend ichnell gewachfen; befonders nach einer Unfangs Geptembers im falten Better unternom: menen Reise nach Nurnberg zu bem Mugenarzte Rapfer, ber ibn, mabricbeinlich nur um ibn feinen Troft nicht gu rauben, Die Operation bes angeblichen grauen Staars Bum Fruhjahr verfprochen. - Um fiebenten October erbielt ich babber ben Ginladungsbrief zur ichlennigen Rudfebr von ben Geinigen, bem er folgende, mit ber mub: fam gefribelten berglichften Unterfchrift verfebene, Rach: fchrift bingu bictirt hatte.

"Ich erwarte ein icones Leben mit Ihnen. Der Zag bis zehn Uhr bleibt gang Ihrem Stubium geweiht,

dann werden Sie die buchhandlerischen Eintheilungen der Auffäge mit mir besorgen helsenz auch ditte ich Sie mir für die Werke, die ich zwar keiner Quecksüberteur, aber doch an manchen Stellen einer Quecksüberpolitur unterwersen werde, die eingeschalteten Verbesserungen sur den Seger aufzusammeln; auch mir für die Bezwingung des Chaos meiner Bibliothek, wenn nicht die Hand, doch das Auge zu leihen. Ein wenig Vorlesen — ein wenig Kopieren — ein wenig Kopieren — ein wenig Kopieren — ein wenig Kroßein — das ist noch Alles was ich von Ihnen verlange. —"

"Sie erratben gar nicht," so lauteten seine letten Zeisten auf meine Melbung, bag ich gegen Ende bes Monats eintreffen wurde, "Sie errathen gar nicht, welchen Balfam mir Ihre Untuntt fur meine verwundeten Augen und fur bie zweite Salfte bes vom Schickfal zerquetsche ten Korpers mitbringt. —"

Es hatte fich bereits eine Bauchwaffersucht gebilbet und die Ruge begannen zu schwellen.

Da ich feine Uhnung hatte, bag feine Uebel in ber furgen Beit fo weit vorgeschritten waren, fo ließ ich ungludlicher Beife bis zu meiner Abreife noch 14 Zage verfreichen, von benen ich leiber ju fpat erfuhr, wie koftbar und wie unersehlich fie gewesen! - Denn als ich nun an einem ber letten October Abende wieder in fein Bimmer trat - mit welchem tiefen Schredt fuhr ich ba gurud! -Die Fenfter waren mit grunen Borbangen verhangen, nirgends ichien mehr die fouft fo ftrenge ordnende Sand ju malten. Gin großer Lichtschirm auf bem Tifch, verbara mir feine Gestalt; und als ich berumtrat, fab ich ben vor furgen noch fo fraftigen Dann in einem Delg= überrock auf feinem Copha liegen, bas Beficht feltfam verlangert, tief eingefallen, gelblich, ben fonft fo ftarfen Rorper in ben obern Theilen gufammengeschwunden, mit ertofchenden Augen, Die Suffe mit Riffen bedectt. Unbeichreiblich gerührt und bankbar mar fein Empfang. er meine Stimme vernahm, rief er: "wo ift er benn? -" und ftredte mir bie Urme entgegen! - Rachbem er fich

ermannt, überkam ihn wieder ploglich die Lebendigkeit jenes früher beschriebenen Abends; alle Hoffnungen traten glanzend vor seine Seele, die er von diesem Ausammenteben hegte. Er schlug nach einander alle Saiten an, die er jetzt in klingenden Schwung gebracht zu sehn erwartete. "Ach!" rief er verschiedene Male aus, "wir haben so viel mit einander zu reden — aber wir haben ja nun auch tausend Stunden!" Nur mit Mube und ungern ließ er nich diesen Abend von seiner Seite führen. —

Doch ich habe schon einmal ten Freunden des Dichters von bem Mugenblide an feine letten Sage bis an feinen Tod befchrieben, und mit fo unendlich viel einzels nen Bugen aus meinem Sagebuche, beren Gimmebung mit bem zu inrifch angestimmten Schmerztone biefer Schrift damals nicht in Ginklang ju bringen ichien, ich jest auch biefe Befchreibung ausstatten fonnte, fo glaube ich es boch nicht unumganglich nothwendig, bier noch einmal bie Bunde ber Bruft vor bem Publicum aufzureigen, icon weil es mir fcmer werden wurde, fur die Darftellung diefer Momente jemals einen andern Zon ju finden. Was ich in diefem Sagen von ihm gefeben, gebort, und mit ihm empfunden, ift ja auch die Sauptgrundlage biefes gangen Buchs! - Benn fo manches barin ber Combination überlaffen bleiben mußte, fo mar jum Theil ber Grund bavon, daß es meine beiligfte Pflicht in biefen Zagen fein mußte, ihm bie Wegenwart beiter und genugreicher ju machen, und feinen Blid beftandig in eine ichonere : Bufunft zu leiten, nicht aber, ibn über feine Bergangenbeit auszufragen, mehr ihm ju geben als von ihm gu empfangen. - Benn ich barnm auch bei manden fcmierigen Stellen in Diefem Buche fcmerglich bedauern mußte, nicht damals icon die fo leicht von ihm gu gebende Bofung fo mancher Rathfel verlangt gu haben, und daß nur der Bufall feine Gefprache barüber leitete, fo maltet boch für immer in meinem Bergen jene troffreiche Uebergeugung vor, daß jene größte und uneigennüßige Aufgabe meiner Stellung zu ihm auf das Glücklichste erreicht worden ist. Als Beweis dafur nenne ich seine selbst damals mit jedem Tage steigende Liebe, die sich in seiner Hulflosigseit selbst dis auf das Körperliche erstreckte; denn Niemand anders durfte in der ganz letzten Zeit ihn anfassen, um ihm aufzuhelsen, damit er in seinen Noulfluhl anlange, oder um ihn zu stützten, wenn er gehen wollte, als ich, wenn ich zugegen war; keine Stimme wollte er beim Vorlesen horen als die meinige, und es wies in beiden Fällen sogar jeden Versuch, war ich mit andern Dingen beschäftigt. —

In Begug auf die fpeciellen Winte, Die er gur Grflarung feiner Ratur überhaupt und feiner Werfe in's befondere gab, gehort die Erwahnung noch bierber, baf er burch die Gintheitung feiner Werke ichon bem Publi: cum zu erkennen geben wollte, wie gering er felbft bie Tenbeng jum Reinkomifden in ihm gegen bie gum reinen und jum humoriftiiden Erufte achtete. Go weit es fich thun ließe, follten ausbrudlich barum bie Lieferungen gu funf Banben aus vier Theilen ernften Inbalts mit einem fünften tomifchen als Unbang erscheinen. Und biefem au gebenden Fingerzeig zu Liebe, batte er gern feinen fruber ichon fo oft ausgefprochenen Bunich, bag man feine Berfe mit ber ju ihrem Berftandnig fo nothwendigen Beobachtung ber dronologischen Folge ibres Entftebens lefen mochte, bis zur Bollendung ber gangen Sammlung wenigstens aufgeopfert. Darum eroffnen biefelbe bie un: fichtbare Loge und ber Firlein, gefolgt erft von bem erften Band ber gronlanbifden Proceffe. Roch an feinem lebten Lebenstage ferner ertlarte er felbft ben Besperus fur ein miflungenes Bert, und nahm fich wenigstens por, ben Rindertaufch in bemfelben abzuandern. In Betreff bes Titan endlich erkannte er jest burchaus, bag ber

Lefer auf die von uns viel besprochene Cataftrophe der Linda, bei weitem mehr vorbereitet werden musse, und auch bier nahm er sich vor, wenigstens durch einige angebrachte ,, Druder" nachzuhelsen. Auf anderes ward in unfern Darlegungen selbst bereits Rucksicht genommen.

3ch verweise somit bie Freunde Jean Paul's, welche ibn in diefer Rrantheits: und Sterbenszeit weiter verfolgen wollen, auf mein, biefelbe bebandelndes, ichon por fieben Jahren erschienenes, Buchlein \*), bas zumal jest um vieles leichter zu erhalten ift. - Bier ftebe nur, baf ber Dichter ohne eine Uhnung von bem Lebensgefahrlichen feines Buftandes gehabt zu haben, nachdem ein Drgan nach bem andern feinen Dienft verfagt, und nur ber, von ihm als fo ebel und besonders als romantifch erfannte, Ginn bes Geruchs ibn mit einem buftenben Blumenftrauße bis in feine letten Augenblicke lebendig begleitete; und besonders nachdem die Krankheit fein gan: ges geiftiges Gein nur von Beit ju Beit burch Bethargie und Schlaf unterbrochen, nicht aber im minbeften gefchmadt, er am 16ten Abend nach meinem Erscheinen. am 14. November 1825, um biefelbe Stunde faft unmerflich hinuber ichlief. - Bie ungeschwächt eben bies fein geiftiges Gein gemefen, bavon mag zeugen, baf er mit mir in den Morgenftunden, außer ben allgemeinen Unordnungen über Plan und Gintheilung, Die Gefdichte ber Borrede jum Firlein, und beinahe die Balfte ber fo fdwierigen und angreifenden Teufels : Papiere, und gwar bis jum Zage vor feinem Tobe, ununterbrochen burch: arbeitete, dem Borlefen von Berbart's Pfnchologie, Berber's Ideen und von Mufaeus phyfiognomifchen Reifen auf bas Ungeftrengtefte folgte, und es faft feinen machen Moment gab, in welchem er nicht burch Gesprach ober

<sup>\*)</sup> Jean Paul Fr. Richter in seinen legen Tagen und im Tebe, Breslau, Marg, 1826.

Mittheitung geistig thatig angeregt fein wollte, so bag ich alle Rrafte und Mittel anspannen mußte, ihm bare in zu genügen, und noch so mancher Freund, als vorzüglich ber seit einem Jahre wieder ausgeschinte Emmanuel, serner Otto, Stransky, Destreicher und ein in Bairenth lebender Sohn seines geliebten Gerder, mannigfach hulfreich sein mußten.

In feiner Leichenbestattung fuchte bie Stadt Bais reuth, von geiftreichen Mannern angeregt, felbft über Erwarten bie Chre und Achtung an ben Zag gu legen, bie fie im Beben ihm oft verfagt. Daf die Lewana und bie Mefthetif von ben, mit einem Factelgug ibn geleitenben Gomnafial : Schulern auf Riffen getragen, Die Mnmien und das in Maroquin gebundenem Manufeript ber Gelina mit bem Borbeerfrang auf feinen Gara gelegt, und daß fatt einer gewohnlichen Leichenrede in ber Rirche, nach ber Aufführung einer Trauermufif, feine ichone Stelle uber Chriftus in bem Auffat über ben Gott in ber Geschichte aus ben Dammerungen von bem Beiftli= chen gelefen murbe, mar die ichone Beranftaltung bes fatholifden Pfarrers Deftreicher, ber in friedlicher Gintracht mit ben evangelischen Beiftlichen binter bem Sarge einherging. Dit dem foniglichen Rreiskommiffair von Belten, beffen fo anmuthige als geiftreiche Familie bem Dichter fo manche Freudenblume ins Leben geworfen, ichloffen fich fammtliche Beborben bem Buge an. And an einer Die Bedeutung bes Dichters ben Umftebenben philosophijch fchildernden Rede fehlte es am Grabe nicht. Gie las ber, feitdem als Begel's Schuler befannt gewordene, Rector Gabler in Baireuth. Dach ben Worten endlich, die ich ihm im Damen ber marmer fublenden, glubender ihren Schmer; aussprechenden, beifer ihren Dank barbringenden Deutschen Jugend in Mitte ber tiefbewegten, von dem Sadelichein in dunfler Racht erhellten, am Rufte feines Richtelgebirges an feinem Sarge verfam:

meinden Menge ihm nachgerufen, ward er in die Gruft gefenkt, an die Seite feines Sohnes, worauf die Fackein verlofichten. -

Jean Paul ftarb ohne ausdruckliche bestimmte Er: flarung, wenigstens gegen mich, wer in Betreff ber Leitung ber Berausgabe feiner Werke ober feines Dachlaffes Die Stelle Des fruber ermablten Beinrich Bog vertreten follte, wiewohl er in erfterer Begiebung mehrmals verlangt hatte, bag ich mit bem Berleger, felbft nach meis ner Unfunft in Bairenth, in feinem Namen correspondiren folle, "bamit biefer fich baran gewohne, mit mir gu thun zu haben." - Niemand aber von feinen Freunden magte fein Bertrauen auf Genefung burch ben geringften Wint auf die Nothwendigfeit folder Unordnungen gu ftoren. - Berlette Gigenliebe burch bie ausschließliche Berfchenkung feines Bertrauens an mid, fremdes Intereffe. bas nicht vergeffen konnte, wie bas bes Dichters fo febr von mir mahrgenommen worben mar, und jeder fernern ftrengen Aufficht ledig ju fein wunschte - vereinigten fich, meine an fich fo garte Stellung zu Diefer Cache fo fchwierig ju machen, bag von jener Miftrauen, wie Stolg von meiner Seite gangliches Burudziehen geboten. - Daber jene, fur jeden Freund Jean Pauls, und, ich hoffe, jest fur ben Berleger felbft, fo ichmergliche Musftattung, Planlofigfeit, Unvollständigfeit und Incorrettheit ber Gefamm. ausgabe, bie Berfplitterung ber nachgelaffenen fertigen Manuscripte nach allen Seiten bin; - Die Berftreuung theils, theils ber Berichluß ber Studienbucher, Ercervte und anderer fo wichtiger Papiere! - Mir murden von Erfteren die Rometenhefte ju Theil. - Daber nun befonbers die fpate Erfcheinung biefes Buchs, und baber die Unvollfommenheiten, die es jur Beit noch haben mag; - da ich fo viele wichtige Papiere nur mit dem Publis cum zugleich, jumal in ber, burch Unbere ichon geschehenen, Aussonderung ju Geficht befam. --

Hoffen wir, daß eine spatere Beit, wenn die Leidenschaften und Interessen mehr schweigen werden, dies daraus dem Dichter und dem Publicum erwachsene Unrecht, wieder gut machen konne. Bin ich doch selbst fern davon, mich von aller Schuld dabei loszusprechen, insofern etwas weniger Stolz und etwas mehr Rachgiebigkeit den Angreisern, von denen mancher sein eigenes Interesse vertannt, es schwerer gemacht haben wurde, von einander loszreisen, was so gludlich in der Bereinigung gewesen. —

## Anhang.

Chronologische Tabelle bes Entstebens und ber Atbeitszeit fammtlicher Dichtungen Jean Paule, — nebst Angabe ber Stellen in diesem Werte, wo jebe besprochen wird.

|                                                                                            | 93b. | Seite     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Gronlandifche Proceffe, 1. Theil, 1782 gefdrieben,                                         |      | •         |
| d. h. im 19. Jahr                                                                          | И.   | 31 - 76   |
| 3meiter Theil                                                                              | _    | 69 - 70   |
| Teufels : Papiere                                                                          | _    | 187 - 196 |
| Mirturen                                                                                   | _    | 142       |
| Mirturen                                                                                   |      |           |
| 2) im 3ten Quartals des 2ten Jahrgangs von:                                                |      |           |
| "Fur altere Literatur und neuere Leeture. Quar:                                            |      |           |
| talfdrift von Caniler und Meigner."                                                        |      |           |
| 1790. December. Bug                                                                        | III. | 56- 63    |
| 1790. December. Bug                                                                        |      |           |
| Februar 1792                                                                               | _    | 75 - 127  |
| Befperus, angefangen ben 21. Septemb. 1792, unb                                            |      |           |
| vollendet am 21. Juni 1894. (1 Jahr 9 Monate.)                                             |      |           |
| Emanuel's Tob im Februar vorausgemacht                                                     | _    | 144 - 181 |
| Quintus Fixlein, Juli 1794 bis Dai 1795                                                    | _    | 187 - 206 |
| Biegraphische Beluftigungen, Juli und Mug. 1795.                                           |      |           |
| Blumenftucke 1. Band, Geptemb. bis Novemb.                                                 |      |           |
| 1795                                                                                       | _    | 202 - 206 |
| 3weiter und britter Band Mar; bis Juni 1796.                                               |      |           |
| Bernichtung, April 1796                                                                    | _    | 206 - 227 |
| Borrede gur gweiten Auflage bes Firlein, Mug. 1796.                                        | IV.  | 43 - 45   |
| Jubelfenior vom 21. Septemb. 1796 bis 10. Febr.                                            | _    | 53 - 62   |
| 1797 Bon ba aus ber Commentar ber Solg:                                                    |      |           |
| fcmitte bis 1. April 1797.                                                                 | _    | 62 - 68   |
| 3meite Muflage bes hefperus geenbigt ben 8. Juni                                           |      |           |
| 1797.                                                                                      | _    |           |
| Erfter Band vom Titan ben 21. Juni 1797 ange:                                              |      |           |
| fangen - Ende Detober unterbrochen                                                         |      |           |
| 3wei Bande ber Palingenefien angefangen Unfangs                                            |      | 00 00     |
| Novemb. 1797 — geendigt ben 23. Mar; 1798.<br>Bem Mai 1798 ben ersten Band bes Titan über: | _    | 88 - 92   |
| Dem Mai 1795 ven eigen Dano des Andn noers                                                 |      |           |
| arbeitet und vollendet ben 22. Septemb. 1798                                               | _    | <b>-</b>  |
| Jean Pauls Briefe, angefangen ben 27. Septemb.                                             |      | 110 115   |
| 1798 - geenbigt ben 5. Febr. 1799                                                          | _    | 112 - 115 |

| 224                                                                                            |     |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
|                                                                                                | Вd. | Seite     |
| Den 11. Nebr. 1799 fing ich bas erfte Titangen                                                 |     | ••••      |
| an - aber nach vier Bochen begann ich die Ber:                                                 |     |           |
| befferung bes erften Bandes und endigte ben 7.                                                 |     |           |
| Mai 1799. — "Huldigungspredigt" dazwischen.                                                    | IV  |           |
| Den 12. Mai 1799 ben Ansang zu Titans erstem                                                   |     |           |
| 2011 12. 20th 1199 our anjury at zertain tricin                                                |     |           |
| Banbe angefangen - unterbrochen burch ein neues Capitel jum erften Band, welches am 1. Auguft, |     |           |
|                                                                                                |     |           |
| fo wie jener am 5 Nev. 1799 geendig wurde                                                      | _   |           |
| Heber Cerban, angefangen ben 12. Juni 1799, ge-                                                |     | 105 100   |
| endet ben 20.                                                                                  | _   | 125 — 128 |
| Den 14. Novemb. 1799 ben 2. Bb. bes Titans an-                                                 |     |           |
| gefangen und 10. Decemb. 1800 geendigt.                                                        |     |           |
| In viergebn Tagen bes Decembere 1799 und acht                                                  |     | 1.00 10.1 |
| Tage im Januar 1800 Clavis Fichtiana                                                           | _   | 128 - 132 |
| Das beimtide Rtaglied ber jegigen Manner im Juni                                               |     |           |
| 1800 Den 19. bis 31. Juli 1800. Wunder:                                                        |     |           |
| bare Gefellschaft in ber Neujabrenacht                                                         | _   | 147 - 148 |
| Den 14. Decemb 1800. Bweiter Unbang jum Titan                                                  |     |           |
| angefangen - baimifchen 12 Zage Umarbeitung                                                    |     |           |
| am Rlaglied - grendigt ben 7. April 1801                                                       | _   |           |
| Flegetjahre ben 19. Upril 1801 angefangen - un:                                                |     |           |
| terbrochen ben 23. Mai - bagwifden ben Muf-                                                    |     |           |
| fan: Zod in ber andern Welt                                                                    |     |           |
| Dritten Band bes Titans angefangen ben 19. Juni                                                |     |           |
| 1801, ben 17. Demeemb. geenbigt, bas Rorrigie:                                                 |     |           |
| ren ben 3. Jan. 1802 unter bem Reujahrblafen.                                                  | _   | 155 - 203 |
| Alegetjabre angefangen ben 13. Januar 1804. Neun                                               |     |           |
| Bogen gemacht bis 28. Febr                                                                     | _   |           |
| Den 6. Mar; 1802 ben 4. Titan angefangen, ben                                                  |     |           |
| 2. Juli mit Maden, ben 11. Muguft (wogwischen                                                  |     |           |
| 15 Reiferage maren) mit Rorrigieren geenbigt.                                                  |     |           |
| Enbe Juni jugleich einen Muffat fur Gotta gemacht.                                             | _   |           |
| Den 12. Decemb. 1802 wurde ber 1. Band ber Fle-                                                |     |           |
| getjabre angefangen; ben 8. April (Charfreitag)                                                |     |           |
| 1803 befchloffen, aber nicht Rorrigiert                                                        | _   |           |
| Im Juni war ber zweite und 24 geendigt - ben                                                   |     |           |
| 27. Auguft ber erfte und zweite forrigert, ber britte                                          |     |           |
| ben 23. Deteber befchloffen - alles geenbigt ben                                               |     |           |
| 18. October 1803                                                                               | V.  | 8- 34     |
| Borfchule ber Mefthetit angefangen ben 31. Detob.                                              |     |           |
| 1803, namtich die Borbereitung, - Unfana bes                                                   |     |           |
| Buchs den 11. Nev., geindigt ben 16. Juli 1804.                                                | _   | 38 - 43   |
| Klegeljahr 4. Band, angefangen ben 13. Mug. 1804                                               |     |           |
| - geendigt ben 30. Mai 1805                                                                    | _   |           |
| Freiheitsbuchtein ben 8. Octob. 1804 angefangen, ge-                                           |     |           |
| endigt am 2. Decemb., wo Buonaparte gefront                                                    |     |           |
|                                                                                                | _   | 46 - 49   |
| m Juni 1805 "Meine Miszelle" gemacht, benn                                                     |     |           |
| verbereitet auf das Erziehungsbuch - es angefan-                                               |     |           |
| gen mit dem Juti 1805. — Im August über Dent:                                                  |     |           |
| mal Luthers — im Februars-Unfang 1806 Auf-                                                     |     |           |
| for ther third Ohr                                                                             | _   |           |
| jag über lintes Dhr                                                                            |     |           |

| A A U                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 286.                                                                                    | Seite         |
| Den 23. Mai 1806 murbe ber erfte Theil ber Le-                                          |               |
| rang geenbigt - ber zweite ben 3. Detob. 1806.                                          |               |
| In gebn Tagen Pasquill auf bie fconfte Frau                                             |               |
| gemacht                                                                                 | 52 - 56       |
| 3m Detober noch bas Ergangblatt gur Ergichungs:                                         |               |
| lebre.                                                                                  |               |
| Den 16. Novemb. 1806 Fibels Leben angefangen                                            |               |
| - vom 11. bis 16. Decemb. Den Epilog bes                                                |               |
| Morgenblattes                                                                           |               |
| bann im Marz wieder Fibel - für Ulmanach Ju-                                            |               |
| nius Nachtgebanken Zuni 1807                                                            |               |
| Dann im Juli 1807 die Flager Reise, die in die                                          |               |
| permifchte Schriften gehort, jum besondern Druck                                        |               |
| vollendet Lefere Leiden burch Literarifche Eprich: -                                    | 67            |
| worter, Mergenblatt Nr. 92 Bermifchte                                                   |               |
| Schriften; bann im Muguft fortgefegt Und                                                |               |
| gwar Unfange beffelben ben Ragenberger ange:                                            |               |
| fangen. Ungefahr im Detober geendigt; bann bie                                          |               |
| Rorretrur des erften Theils bis Decemb. und am                                          |               |
| 28. Mar; 1808 alles vollenbet                                                           | 68- 70        |
| In ben legten Detobern 1807, Rachlefe gur Levana.                                       |               |
| - In ben erften Rovembern bie Prophezeihung                                             |               |
| für Cotta                                                                               |               |
| December Pelumeter auf ben letten Tag bes Jahres.                                       |               |
| - Um Thomastag: Borrede fur Ranne Friedenspredigt in ber Mitte Januars 1808 ange-       |               |
| fangen; 27. Febr. vollendet                                                             | 71- 74        |
| Dann im April und bis 8. Mai Recensionen der                                            |               |
| Corinna, ber Parabeln und ben Traum eines                                               |               |
| Bahnfinnigen vollendet Im Mai nech über                                                 |               |
| bie erfundene Flugtunft von Degen - im Juni                                             |               |
| Recenfion von Sichte's Reben und afchetischen Une                                       |               |
| fichten. "Meine erften Berfe" im Muguft. Im                                             |               |
| Septbr. Recenfion von Feflere Cofnarren - bann                                          |               |
| Chespiegelscherben im Detember                                                          | 86            |
| Unfange August 1808 bie Dammerungen angefan-                                            | ee eo         |
| gen, geenbigt ben 8. Mar; 1809 Bittschrift an Mertur 1808 December                      | <b>75—</b> 79 |
| Bittschrift an Luna 1809 Mark                                                           |               |
| Recension bes Alwins und bes Alabin und Sigurds                                         |               |
|                                                                                         | <b>-</b>      |
| im Marg 1809. Unfangs Mai 1809 ber wißige und zornig gemachte                           |               |
| Alltagetlub u. f. w. Morgenblatt 1809 Nr. 214                                           |               |
| Belagerung ber Biebinger, Juli 1809                                                     | 87            |
| Unterschied des Drients vom Decident, für das Mor:                                      |               |
| genblatt Mug. 1809. Die Unverschamtheit eines                                           |               |
| Schriftstellers and einer Buchhandlung; August                                          |               |
| 1809                                                                                    |               |
| Recension von Detbrucke Gastmabl, Cept. 1809                                            |               |
| Im Sept. 1809 Fiebel wieder angefangen — Nevemb. und Decemb. 1809. Auffat über bie Luft |               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                   |               |
| V. Theil.                                                                               |               |
|                                                                                         |               |

| <i>≨</i> <u>4</u> 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bd. | Grite     |
| Araumbund geendigt. Den 21. Juli nach Seidelberg ben zweiten Band des Kometen. Den 25. Kug, ber Kuffag ber Löbischau ab, ben 6. Sept. padagogische Aleinigkeiten nach Oresben ab. — Darauf ben britten Band des Kometen angefangen und 1821 baran sortsgerbeitet bis April.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | v   | 131 — 180 |
| — Áprilmitte, grönlánbilde Öpeccsse angesangen; ben 30. Maj. erster Band beendigt. — Den I. Juni, erster Band ber Mumien, ben 21. Juni gerndigt. Sin Juli, politississis popisis son Suli. Dunissis son Buneralamber, gerndigt Ende Juli. Aug., poeiter Band der Precesse angesangen, den 25. spreigesistest. 4. August, powier Band der Mumien sortgesigt; — 2. Sept. geendigt. Bom Sept. an den der Britten Band des Kometen überarseitett. — Poveender, Andeter des Lugisses und ber der Britten Band des Kometen überarseitett. — Poveender, Andeter des Lugisses und | *.  | 151 — 160 |
| hefperus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _   |           |
| geendigt. Des Kandidaten Tagebuch angefangen. — Im Juli Auffah: Berichtigung eines chrono-<br>togischen Trethums über Jean Paul's Abreise von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |
| Dresben. 3mangig Entlaven bes Rometen ben<br>13. Sept. abgefandt. Rabenberger's erftes und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |
| zweites Bandden Detob. vollendet. Im Rovemb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |
| angesangen: "Bermählung ber beiden höchsten<br>Mächte der Erbe"; und geendigt den 14. Jan-<br>1823. — Den 31. Januar den dritten Band von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |
| Ragenberger geendigt. — Den 13. Febr.: "Aus-<br>schweise fur funftige Fortsegungen" fur Biewegs<br>Zaschenbuch angefangen, 21. April geendigt und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |
| 12. Decemb. an Cott gesandt Detober 1824: Rleine Bucherschau. — 13. Novbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _   |           |
| nach Brestau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _   |           |
| The second of the sine smaller Combines of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |
| Den 26. Febr. 1825 ging eine zweite Sendung ab, und ben 6. April bas Bange geendigt und fort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |

## Bemerkungen.

nady Breetau. Selina fortgefest.

Bon ben Kupferstichen, welche von Jean Paul erschienen sind, ift das würdigste und ahnlichte das nach dem großen Gemälde von Meier in Weimar in Kupfer gestochne; das von Boget in ber Urania und nach diesem das in hamburg erschienene, sind aus der ganz leten zeit, wo des Dichters äuge schon matter und versteilichter geworden waren. — Die frührer in der allgem deutschen Bibliothet und vor der zweiten Auslage des Hesperus gegebenen sind wahre Carrifaturen. Nach ersflirt ein Gemälde von Kreut, das widertich, saft merenhost, freundlich und fluserbast aussieht.







